### Randzeichnungen

. . ju ben . .

# Aeschichten des Neuen Testaments.

Bearbeitet von

C. H. Wedel,

Jehrer an Bethel-College.

Newton, Kansas. Schulverlag von Bethel-College. 1900.





ST.

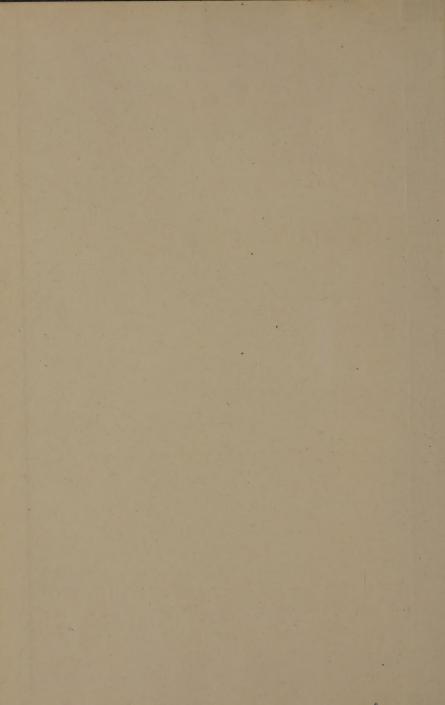

### Randzeichnungen

. zu ben . .

# Aeschichten des Neuen Testaments.

Bearbeitet von

C. H. Wedel,

Lehrer an Bethel-College.

Newton, Kansas. Hahulverlag von Bethel-College. 1900.

### Begleitwort.

Es bildet das vorliegende Büchlein ein Seitenstück zu meinen "Randzeichnungen zu den Geschichten des Alten Testaments." Es ist auf dieselbe Weise entstanden und perfolat denselben Amed. Schülern einen zeitgeschichtlichen Rahmen zu den neutestamentlichen Geschichten und eine Ich hätte viele Uebersicht über dieselben zu bieten. Schriftstellen anführen können, habe davon aber deshalb abgesehen, weil ich es für gewinnreicher halte, wenn sie von den Schülern selbst gefunden werden. Gern gebe ich mich der Hoffnung hin, daß sich das Büchlein auch für die höhern Klassen in der S. Schule und in Jugend= vereinen als brauchbar erweisen möchte. Jeder Bara= graph läßt sich ja leicht weiter ausspinnen und soll daher sowohl bereits gewonnene Kenntnisse ordnen helfen, als auch zu weiterem Studium anregen. Daß die hier gebotene Darstellung Kachwerken folgt, wie Dittmars Welt= geschichte und Hausraths Neutestamentlicher Zeftgeschichte. versteht sich ja von selbst. Insbesondere führe ich als Quellen folgende Werke an, welche ich zu genauerem Studium bestens empfehlen kann:

Weitbrecht,—Leben Jesu. Kury,—Heilige Geschichte. Uhlhorn,—Rampf des Christentums mit dem Heidentum. Schneller,—Rennst du das Land. "—Evangeliensahrten. Schuman,—Rirchengeschichte. Kury,—Abriß der Kirchengeschichte. Stalker,—Life of Christ.

Schaff,—Apostolic Times.

Seibert,—Kentestamentliche Zeitgeschichte (Manustript). Harnack,—Lehre der zwölf Apostel.

Entered according to Act of Congress, in the year 1900,
BY DAVID GOERZ,
in trust for Bethel College, Newton, Kansas,
in the office of the librarian of Congress at Washington, D. C.

## I. Die Erfüllung der Zeit — im Blick auf die Heidenwelt.

1.

"Mis die Zeit erfüllet war, fandte Gott seinen Sohn", — jagt der Apostel Paulus (Gal. 4), auf der Warte der Zeit stehend und den Gang der Geschichte überschauend. Mit der Ankundigung: "Die Zeit ist erfüllet, und das Reich Gottes ist herbeigekommen!" (Mark. 1) war ja auch unser Herr in Galiläa aufgetre= ten. Mit diesen Ausdrücken haben daher Chriftus sowohl wie sein hoher Apostel den Zeitpunkt der Er= scheinung des Sohnes Gottes auf Erden als Erlöser der Menschheit als den Abschluß einer alten und den Anfang einer neuen Veriode in der Weltgeschichte fest= gestellt. Also ist Christi Kommen in die Welt der Mittelpunkt der Geschichte. Wie nun dieses Kommen seine Vorbereitung hatte, so zieht es auch seine Folge nach sich. Er ift gekommen, das Leben zu bringen denen, welche im Tode lagen. Zum allseitigen Ver= ständnis der einzelnen Züge seines Wirkens ift daher eine gewisse Kenntnis der politischen, religiösen und sittlichen Zustände der neutestamentlichen Zeit wesent= lich notwendig. Wir fragen billig, wie der Acker be= schaffen war, auf dem der Sohn Gottes, der große Säemann, den Samen der göttlichen Beilswahrheit ausstreute.

2.

Das römische Reich befand sich damals im Besitz seiner größten Ausdehnung. Es erstreckte sich von England bis zu den Sandwüsten Afrikas und von der Westküste Spaniens bis an den Euphrat. An 120 Mil=

lionen Menschen wohnten auf diesem weiten Gebiet. Nach der Schlacht bei Aftium, i. J. 31 vor Chr., wurde Oktavian, der Neffe Cäsars, Alleinherrscher des Reiches. Damit fant die Republit ins Grab. Bohl ließ er die republikanischen Staatsformen äußerlich be= stehen, — so den Senat und andere alte Einrichtungen, - aber die wichtiasten Staatsämter wurden in weni= aen Jahren alle auf ihn übertragen, so daß er bald die ganze Verwaltung nach seinem Willen lenkte. Der Senat beehrte ihn mit dem Titel "Angustus", d. h. "der Erlauchte", "Geweihte", und machte dadurch seine Person unverletzlich. Auch das Amt des Oberpriefters wurde ihm übertragen. 2018 Pontifer Mari= mus stand er auch an der Spite der römischen Staats= religion. Bald wurde er selbst Gegenstand der religi= ösen Verehrung und man errichtete ihm Altäre. Nach seinem Tod wurde er förmlich unter die Götter ver= sett.

Die Zeit seiner Herrschaft (30 v. Chr. bis 14 n. Chr.) war im ganzen eine Zeit des Friedens. schloß den Janustempel und suchte durch weise und nütliche Einrichtungen den Römern den Verluft ihrer Freiheit zu ersetzen. Er verschönerte Rom durch präch= tige Bauten und förderte Litteratur und Runft, wobei ihn zwei seiner intimen Freunde unterstützten, Micanas und Agrippa. Letterem gab er seine Tochter Julia zur Frau. Sie war aber so liederlich, daß er sie vom Hofe verbannen mußte. In seinem Familienleben war er überhaupt sehr unglücklich. Zwei Enkel, Söhne der Julia, starben früh dahin und er erkannte darin die strafende Hand der Götter für all die Hinrichtungen. durch welche er sich den Weg zum Thron gebahnt hatte. Seine dritte Gemahlin, Livia, brachte ihm zwei Söhne mit in die Che und sette es durch, daß er den einen, Tiberius, als seinen Nachfolger adoptierte.

Augustus war ein Verstandsmensch, der mit Menschen und Verhältnissen zu rechnen wußte. Es ist darsum zweiselhaft, ob seine Bescheidenheit und guten Ansordnungen aus wirklicher Herzensgüte oder bloßer kluger Verechnung hervorgingen. Als er sein Ende herannahen fühlte, fragte er seine Freunde, ob er seine Rolle gut gespielt habe. Als sie ihm das bejahten, sagte er: "Nun, dann klatscht in die Hände; denn sie ist zu Ende!" So bezeichnete sich der römische Monarch selbst als einen Schauspieler, unter dem unser Herrals das Licht und die Wahrheit und das Leben in die Welt trat.

3.

Tiberins, fein Stieffohn, war fein Nachfolger, und regierte v. 14 bis 37 n. Chr. Er bemühte sich in der ersten Zeit, der besonnenen Regierungsweise des Au= gustus nachzuahmen, überließ sich aber bald seinem Hang zur Grausamkeit, besonders nachdem er seinen Neffen, den edlen Germanitus, den Sohn seines Bruders Drusus, beseitigt hatte und nun keinen Reben= buhler mehr fürchtete. Es entwickelte sich in ihm eine dämonische Menschenverachtung, da er in der Unter= würfigkeit des Senats und seiner eigenen Diener nur berechnende Heuchelei finden wollte. Dazu kam ein grenzenloses Miktrauen sogar gegen vertraute Freun= Überall witterte er Verrat und in allen Winkeln horchten seine Spione. Tausende wurden wegen ab= sprechender Urteile über ihn, welche sie sich hatten zu Schulden kommen lassen, hingerichtet, und zwar so qualvoll wie möglich. In seinen letzten Jahren lebte er auf dem wunderschönen Eiland Capri, in der Bucht von Reapel, und überließ die Regierung in Rom seinem Günstling Sejan. Dieser war der Anführer der kai= serlichen Garde, der Brätorianer, welche von nun an

ihren Standpunkt in der nordwestlichen Ecke Roms nahmen, dem Prätorium, und bald einen entscheiden= den Ginfluß auf die römische Politik ausübten. Tibe= rius erbaute sich auf den reizenden Felsenhöhen Capris 12 Valäste, in deren Brunkaemächern er wüster Sinn= lichkeit diente. Als aber Sejan mit Recht revolutio= närer Umtriebe gegen ihn beschuldigt wurde, ließ er auch ihn töten und entwickelte nun einen wahren Men= schenhaß, so daß jedermann in seiner Umgebung vor ihm zitterte. Schließlich verzehrte ihn ein boses Kieber und als er nach einem Ohnmachtsanfall wieder zu sich fam, da wurde er mit Decken und Rissen erstickt. Tiberius steht also da in der Geschichte als einer der unglücklichsten Regenten, die je gelebt haben. ein Gegensatzu unserm Herrn und Heiland, der unter ihm als Friedefürst und König der Liebe auf der Erde mandelte!

4.

Das römische Reich hatte alle bedeutenden Völker des Altertums unter seine Herrschaft gebracht. Wie einen eisernen Reisen hatte es seine Gesetze und Ordnungen um die Nationen geschlagen. Die Römer nannten sich ja selbst die "Räuber des Erdtreises"; sie fühlten sich von der Gottheit berusen, die ganze Menschheit, wosmöglich, unter ihren Einfluß zu bringen. Und Gott der Herr ließ sie ihren Eroberungstrieben solgen, weil dabei auch für den Bau seines Reiches etwas herausstam. Sie dursten sammeln sür — Christum. Die Römer zeigen sich ja in der Geschichte nicht als ein Volk der Kunst und Wissenschaft, sondern der Poslitik. Sie haben es verstanden, einen großen Staat aufzubauen und ihm seste Gesetze gegeben. Sie sind das Volk des Rechts. Sie verstanden die Kunst, Völker zu unterjochen, das eine Land nur sehr nomis

nell unter ihrer Herrschaft zu halten, das andere ganz nach römischem Muster zu gestalten, je nach der Eigen= tümlichkeit der Nationen. Aber von Rom empfingen fie ihre Weisungen. In der Mitte des Forums er= richtete Augustus einen goldnen Meilenstein mit der Inschrift: "Hier ist der Mittelpunkt der Welt." Bon hier aus verzweigten sich gut gebaute Straßen nach allen Richtungen. Die bedeutenbste ging nach Sud= often und fand ihre Fortsetzung in Macedonien.. Diese Straffen verbanden die größern Städte miteinander und ermöglichten einen lebhaften Handel. Zunächst für die römischen Legionen erbaut, dienten sie wesent= lich den Bestrebungen des Friedens. Rom brach also die Scheidewände nieder, welche in alter Zeit die Na= tionen von einander trennten. Run kam es zwischen Griechen und Perfern, Juden und Sprern, Aegyptern und Arabern zu vielseitigen Beziehungen, nicht um in blutigen Fehden einander zu schaden, sondern in ge= winnreichen Geschäften einander zu nüten. Das Rei= sen wurde Modesache. Jeder Gebildete sollte wohl in Griechenland, Aegypten u. s. w. gewesen sein. Das römische Gesetz sorgte überall für Schutz und Sicher-heit. Durch solchen Weltverkehr lernten die Völker einander kennen und auch achten. Man lernte einse= hen, es gebe nicht nur einzelne und Nationen, sondern eine Menschheit. Diese Völkermischung arbeitete aber dem Christentum mächtig vor. Nicht minder der Weltverkehr. Auf denselben Straßen, auf welchen die römischen Kohorten marschierten und die Kauf= leute reisten, gingen später die Apostel, um die Bot= schaft des Friedens in alle Welt hinauszutragen.

5.

Die religiösen Verhältnisse im römischen Reich tru= gen damals einen gemischten Charafter. Einerseits befand sich die überlieferte Religion in ihrer alten Be= deutung, — als die Seele des Volkslebens — in unge= schwächtem Ansehen, anderseits hatten aber viele Gebildete den Glauben an ihre innere Wahrheit ver= Ioren. Aeußerlich bestanden die alten Götterdienste fort. Rein wichtiges Geschäft wurde unternommen, ohne daß man die Gottheit um Rat fragte und Be= bete und Opfer darbrachte. Ja, austatt der wenigen Götter der frühern Zeiten hatte man jetzt viele und erfand immer neue. Die eine Göttin lehrte das Kind= lein gehen, eine andere sprechen, eine dritte wehrte bösen Zauber ab, u. f. w. Und überall, auf Straßen und in Grotten wurden ihnen Tempel errichtet, wo ihnen Reisende danken und opfern konnten. Stände hatten ihren besondern Schutgott, sogar die Diebe. Paulus fand die Athener "götterfürchtig", d. h. vielen Göttern dienend. Die Bötter gehörten nun ursprünglich diesem oder jenem Lande, dieser oder jener Stadt an. So wie aber die Römer ihre Herr= schaft ausbreiteten, ließen sie den einzelnen Örten wohl ihre Religion und ihre Götter, aber, um nicht von denselben gestraft zu werden, bat man sie, nach Rom zu kommen und errichtete ihnen dort auch Tem= pel und Altäre, ja Augustus erbaute das prächtige Pantheon, wo alle Götter der unterjochten Völker aufgestellt wurden. Ebenso war man sehr sorgfältig in dem Ceremoniell der Opferhandlungen. Von einer innern Beteiligung des Herzens an denselben sah frei= lich der Römer ab. Ihm war die Religion so eine Art Geschäft, also etwas rein Aeußerliches. Viele erhoben sich auch zu der Idee, daß den vielen Götter= gestalten eine gemeinsame Gottheit zu Grunde liegen müsse. Bald nahm der Kaiser als Vertreter der rö= mischen Ordnungen die Stelle eines Nationalgottes im römischen Reich ein. Ueberall stand seine Buste mit

einem Altar vor derselben. Alle einzelnen Völker durften ihre Götter verehren, wenn sie daneben den Kaiserkultus nicht vernachlässigten. Bei den Gebildeten war freilich die ganze Religion äußerer Formensdienst, den man mitmachte, weil der Staat ihn verslangte. Viele prahlten offen mit ihrem Unglauben. Dafür steckten sie oft in einem lächerlichen Aberglauben. So war selbst Augustus in großer Angst, wenn er morgens zufällig den linken Schuh auf den rechten Fuß angezogen hatte. Andere hielten sich an Amulette oder Zaubersormeln.

6.

Die eigentlichen Träger der Bildung waren nicht die Römer, sondern die Griechen, dieses merkwürdige Volk der Schönheit, der Kunft und der Philosophie. Rom hatte Griechenland äußerlich unterjocht, innerlich aber geriet es völlig unter die Herrschaft des griechischen Geistes. In Scharen zogen griechische Lehrer in Rom ein und bildeten nun die römische Jugend. Run war die Religion der Griechen wohl schön und fesselnd durch ihre Göttergestalten und Märchen und Sagen. Das aber zeigt auch ihren Mangel. Sie war ein Erzeugnis der griechischen Dichter und ihr fehlte die Wahrheit. Ihre Götter waren von Menschen erschaf= fen worden und trieben allerhand Sünden und Laster. Das machte ihre Geschichten zu einem schlechten Bil= dungsmittel: denn die Jugend wurde durch sie in die Renntnis boser Dinge eingeführt. Ginen eigentlichen Begriff von der Sünde hatte der Grieche ja auch nicht. Was er Sünde hieß, das war ein bloßer Mangel an Erkenntnis. Der Wiffende follte auch der Gute sein. Bu tiefem Nachdenken über Gott und die Welt hatte vielen die Philosophie gedient, die sich mit den Fragen nach dem Woher? und Wozu? der Dinge beschäftigte.

Einige Lehrer der Philosophie wie Lythagoras. So= frates und Plato find sogar zu solch reichen und rich= tigen Ahnungen der Wahrheit gekommen, daß schon die alten Kirchenväter darin einen Beweis von der tiefgehenden Bezeugung Gottes auch an die Keiden= welt erblickten. Sokrates lenkte den Blick von der farbenreichen Außenseite des Lebens ins Innere des Herzens, redete von einer göttlichen Stimme in seiner Seele und sprach den schönen Sat aus: "Nur eine reine Seele kann die Wahrheit erkennen!" Plato sprach es offen aus, daß der Mensch ein geistiges Be= sen sei, sich auf der Erde wie in einem Gefängnis be= finde und sich zurücksehne nach dem ewigen Reich des Schönen, Wahren und Guten. Er meint auch, ein göttlicher Prophet muffe kommen und uns den rich= tigen Weg zeigen. Aber das Mittel zur Erlösung von allem Frrtum und Unbehagen fand er in der Phi= losophie. Das Wiffen sollte den Menschen erlösen. Damit aber forderte man etwas von der Philosophie. was sie nicht leisten konnte. Das erkannten viele und wandten sich von ihr ab, untersuchten nun aber auch die überlieferten Religionsansichten nach den philoso= phischen Denkgesetzen. Und da erwies sich nun eben die schöne Götterwelt Homers und der andern Dichter als ein bloßes poetisches Gebilde. Damit war man denn oft bald fertig, wandte sich aber auch von den vielen richtigen Ideen ab, an welchen die griechische Poefie so reich ist. So zog nun mit der griechischen Runft und Wissenschaft auch der griechische Un= glaube in Rom ein und verbreitete sich von hier aus über alle gebildeten Kreise des Reichs. Durch die philosophischen Untersuchungen wurde aber die grie= chische Sprache mit jenem Reichtum an Begriffen und Ausdrücken versehen, der sie später zu einem so treffli= chen Mittel der Darreichung des Evangeliums machte.

7.

Die herrschende Philosophie in der griechisch römisichen Welt um den Wendepunkt der Zeiten war also teils der Platonismus, besonders bei den edlen Denkern, die aufrichtig nach Wahrheit suchten; — bei der größern Menge jedoch war teils die Weltanschau= ung des Aristoteles vorherrschend, teils hing man dem sogenannten Stoicismus und Epikuräismus an. Aristoteles, ein Schüler Platos und bekanntlich der Lehrer Alexanders des Großen, ließ die hochsteigende Gedankenwelt seines Lehrers auf sich beruhen und wandte sich der sichtbaren Welt zu, um sich hier anzusiedeln und heimisch zu werden. Er bearbeitete zwei Gebiete: Die Naturwissenschaften und die Denkgesetze unsers Geistes, nach denen wir unsere Kenntnisse be= griffsmäßig ordnen. Ihm folgten bedeutende Natur= forscher wie Plinius u. a. Der Stoicismus, ge= stiftet von Zeno in Athen, vertrat als obersten Lehr= fat die Ansicht, daß alles unter einem unabänderlichen Schicksal stehe; dieses müsse der Mensch in empfin= dungslosem Gleichmut zu ertragen suchen. Darum hieß es bei ihm: "Salte ab!" und: "Salte aus!" Einige seiner Vertreter haben schöne Gedanken ausge= sprochen, z. B. Senecca; sie erklärten die Tugend für das höchste Gut, wollten sie aber durch ihre eigene Rraft üben. Sie lebten eigentlich vom Hochmut. Von einem persönlichen Gott oder der Unsterblichkeit wollten die meisten nichts wissen. Pilatus mit sei= ner Frage: "Was ist Wahrheit?" bezeichnet ihren Standpunkt. Vornehm und voller Verachtung gegen die Menge lebten die Stoiker ihrer eigenen Würde. 3h= nen stand der Epikuräismus entgegen, gestiftet von Epitur, der die Welt aus Atomen entstanden sein ließ, von einem höhern Wesen also nichts wissen wollte und

dem Menschen nur ein zeitliches Dasein zusprach, das in dem Grade wertvoll sein sollte, als er es mit richtigem sinnlichem Genuß anfüllen konnte. "Genieße!" hieß seine Losung. Sie wurde die Lebensanschauung der meisten gesellschaftlichen Kreise.

8.

Die Religionsmischung im römischen Reich ift daher fehr bezeichnend für den religiösen Zustand der Rultur= völker um diese Zeit. Sie beweist den Verfall der heidnischen Religion, dann aber auch das Suchen der Heidenwelt nach mehr Licht, als fie in sich selbst besaß. Einerseits war es ja natürlich, daß die römischen Sol= daten die Götter Koms hinaustrugen zu den verschie= denen Bölkern und daß diese dieselben auch verehren lernten; ebenso daß anderseits auch die Kömer die fremden Götter respektierten, - aber es kam in diesem bunt durcheinandergehenden Götterdienst auch das Be= wußtsein zum Ausdruck, daß die heimischen Götter nicht mehr genügten. Besonders bei den Gebildeten wohnte ja nicht nur Unglaube und leichtfertige Genufsincht, sondern es gab viele, welche die tiefern Fragen des Lebens ernstlich erwogen und in der Religion den eigentlichen Halt des Daseins suchten. Was man hatte, befriedigte nicht. Die kunstvoll ge= meißelten Götterstatuen gesielen dem Künstler, aber was nütten sie dem Leidenden, dem Schwermütigen, demjenigen, der des Lebens Rausch ausgekostet hatte und nun erkannte, daß Geld und Luxus die Seele leer und unglücklich laffen! Bei vielen machte fich das Be= wußtsein von der Vergänglichkeit alles Frdischen lebhaft geltend. Was hatte man an den Freuden, die fo schnell zerrannen, — was an dem Leben überhaupt, bas jo schnell dahin welkte! Man fand es richtig, was

die griechischen Dichter gesungen: "Wie die Blätter des Waldes, so sind die Geschlechter der Menschen!" und: "Wen die Götter lieb haben, den laffen fie früh sterben!" Ja, im Anschluß an Plato redete man von dem Tode als einer Erlösung aus dem Kerker dieses Lebens und wandte sich dem Jenseits zu. Damit aber stand man vor der Frage: "Giebt es ein Jenseits? Wo finden wir Gewißheit darüber?" Das waren Fragen, welche die Seidenwelt nicht zu beantworten vermochte. Im Suchen nach Antwort und Licht hier= über wandte man sich um zu den Religionen fremder Völker, besonders der morgenländischen mit ihren vie= len Geheimniskrämereien. Die Priester und Lehrer der ägnytischen, babylonischen, persischen, ja indischen Religion kamen nach Rom und fanden eifrige Schüler. Auch die jüdische Religion lernten viele kennen. Etwas recht Fremdes, Weithergeholtes follte Licht und Gewiß= heit geben. In dieser Göttermischung wavvnete sich nun wohl das Heidentum gegen das Christentum, an= derseits streckte es sich demselben aber auch entgegen. Es bekundete damit seinen eigenen Bankerott und seinen Durst nach Offenbarung. Das gerade ge= wann dem Christentum so viele Anhänger, daß es über Tod und Ewigkeit gewissen Aufschluß gab, daß es ver= fündigen konnte: "Wer an Christum glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe." —

9.

Das sittliche Leben befand sich infolge eines solchen Verfalls der Religion in einem sehr gesunkenen Zustande. Auch die heidnische Moral lebt ja von der Religion, selbst wenn diese nur noch dürftige Wahrsheitselemente enthält. Die Sittlichkeit der alten Rösmer war streng und herb; aber sie verlangte doch ein

geordnetes Familienleben, Sparfamkeit, Fleiß, und erzog Männer und Frauen, die etwas wollten und auch leisteten. Das wurde anders, als mit dem griechischen Unglauben auch die griechische Sittenlosiakeit in Rom einzog. Die griechischen Göttergeschichten enthielten ja die schlüpfrigsten Dinge. Freilich, die römischen Philosophen redeten viel von Moral und Tugend, so Cicero und Senecca. Ja, letterer hat so edle Gedan= ken ausgesprochen, daß man gemeint hat, er hätte mit dem Apostel Baulus verkehrt. Aber alle ihre schönen Sate find Worte, leere Worte, die den breiten Strom des Lasters, der sich gebildet hatte, nicht aufhielten. Insonderheit trugen die in den eroberten Ländern ge= wonnenen Reichtumer dazu bei, Rom den zwei schlimm= sten Totengräbern eines Volkes, nämlich Habsucht und Genuffncht, zu überliefern. Schwelgerei und Lurus überstieg alle Grenzen. Man belud die Tafel mit weit hergeholten Leckerbissen. Gin kleiner Fisch war oft teurer als ein Ochse. Man nahm Brechmittel ein, um von neuem effen zu können. Das Familienleben war zerrüttet. Bei den Griechen stand die Frau sehr nied= rig. So fank nun auch die alte Würde der römischen Matrone. Verführen und Verführtwerden hieß Zeit= geist. Die Frauenwelt ergab sich auch der Jagd nach äußern Vergnügungen. Die Erziehung der Kinder wurde den Stlaven überlaffen. Um ihre vielen Ju= welen und prächtigen Toiletten auch zu zeigen, eilten die römischen Damen in die Theater, und gewöhnten sich dort an den Anblick der unzüchtigsten und grau= samsten Borgänge. Ja, bald lebte man meistens nur für die Tierheten und Gladiatorenkämpfe, die dem Volke Tag für Tag geboten wurden. In welchen Sumpf von Gunden die Beidenwelt jener Zeit gefunken war, das zeigt uns Paulus Röm. 1. Und seine Dar= stellung wird durch die Schriftsteller jener Zeit ergänzt und bestätigt.

### 10.

Die Stellung der armen Leute war eine sehr trau= rige und wurde so immer mehr, je mehr sich der Besit in den Händen weniger befand und die große Mehrzahl kein Eigentum hatte und zum bloßen Proletariat her= absank. In Italien gab es bald keinen Mittelftand, teinen Bauer auf einem kleinen Gutchen, das ihn an= ständig nährte. Die siegreichen Generale und Raiser verteilten nämlich große Gebiete an ihre Veteranen. Die verhandelten ihre Ländereien jedoch bald. Speku= lanten kauften sie auf und betrieben den Landbau in großem Stil, indem fie Sklaven als Arbeiter erwarben. Mit ihnen konnte der Kleinbauer nicht konkurrie= ren. Die Folge davon war, daß dieser das Land ver= ließ und in die Stadt zog, wo er sich dem Müßiggang überließ und von den Getreidespenden lebte, womit der Staat die mittellosen Bürger versorgte. Sie bil= beten die Eckensteher, Bummler und Glücksritter, die von schlauen Demagogen gewonnen wurden, um solche Volksaufläufe zu veranstalten, wie wir sie in Thessalonich, Philippi und Ephefus antreffen. Ginen eigent= lichen Beruf ergriff man nicht. Die Arbeit war im heidnischen Altertum eben verachtet und vertrug sich namentlich damals nicht mit der Würde eines römischen Bürgers, der sich als Herrn der Welt fühlte. Viele von ihnen gerieten natürlich auf den Weg des Lasters und der Verbrechen. Aber ein noch schlimmeres Racht= bild des Heidentums steht vor uns, wenn wir an die vielen Stlaven benten, die meistens im Rriege erbeutet worden waren und als bloße Ware angesehen wurden. Mancher Römer hatte an 4000 Sklaven. Es waren Menschen ohne Rechte. Man behandelte sie wie Tiere', ja schlimmer als diese. Auf dem Lande ließ man sie in Erdhütten hausen, die keinen menschli=

chen Wohnungen ähnlich sahen. In der Stadt wurden sie als Maurer u. s. w. verwendet, namentlich aber dienten sie in den Palästen der Reichen. Hier waren sie jeder Grausamkeit ihrer Herrschaft preisgegeben. Eine römische Frau hatte immer ein spitzes Instrument bei sich, um die sie ankleidenden Sklavinnen bei irgend einem Vergehen stechen zu können. Wegen kleiner Ur= sachen ließen römische Herren ihre Stlaven in die Fischteiche werfen oder freuzigen. Wurde ein Römer ermordet und konnte man den Thäter nicht ausfinden, so wurden alle seine Sklaven, männliche und weibliche. kleine und große, umgebracht. Viele Stlaven ließ man als Gladiatoren auftreten, um zum Ergößen der Römer und Römerinnen miteinander zu fämpfen. einem Stlaven Mitleid zu haben, galt-für eine unver= zeihliche Schwäche. Wie trat da das Christentum als eine neue Lebensmacht auf mit dem Worte Christi: "Den Armen wird das Evangelium gepredigt." ter den Sklaven gewann es viele Anhänger. zeigt besonders die Gründung der Gemeinde in Ko= rinth.

### 11.

Die weite Verbreitung des Judentums in dieser Zeit ist ein wichtiges Stück in dem erwähnten buntfarbigen Völker= und Religionsgemisch. In wenigen Jahrhun= derten hatten sich die Juden über die ganze bekannte Welt verbreitet. Hatten sie früher ganz abgeschlossen dahin gelebt, so scheint sie jett ein förmlicher Wander= trieb ergriffen zu haben. Sie saßen an der Donau und dem Rande der libnschen Wüste. Diese Wendung in ihrem Verhalten den andern Völkern gegenüber vollzog sich während der babylonischen Gefangenschaft. Da lernten sie unter fremden Völkern zu leben und doch Juden zu bleiben und von da an entwickelten sie die

ihnen eigentümliche Accommodationsfähigkeit einerseits und anderseits eine ebenso bewundernswürdige natio= nale Zähigkeit. Von da an findet sich auch ihr überall in die Augen fallender Geschäftssinn, ihre Vorliebe für ben Handel, den Schacher. Sie faßen bald an allen Orten, wo Geld zu gewinnen war und trieben Wucher= geschäfte, so daß sich kleinasiatische Städte beim Raiser beschwerten, daß sie von den Juden ausgesaugt wür= den. Nach Rom waren die ersten durch Bompejus im J. 63 v. Chr. als Gefangene gekommen. Da aber die Römer mit den wunderlichen, hartnäckigen Men= schen nichts anzufangen wußten, so gab man ihnen bald die Freiheit, und so gründeten sie am rechten Ti= berufer ein eigenes Judenviertel. Bur Zeit des Auaustus sollen sie an 40,000 gezählt haben. Sie trieben auch hier den Kleinhandel. Manche spielten sich auch als Lehrer religiöser Geheimnisse, Traumdeuter u. s. w. auf; einige wurden sogar Sänger und Schauspieler, wenn die Sache nur Geld einbrachte. Cafar hatte ihnen große Privilegien erteilt. Sie waren vom Kriegsdienst frei, durften am Sabbat nicht belästigt werden, durften überall ihre Synagogen bauen und ihre Gottesdienste halten. Somit bildeten sie überall feste Gemeinden, die ftreng an den väterlichen Gebräuchen und Sitten fest= hielten, mit einander in lebhaftem Verkehr standen und bei irgend welcher Verletzung ihrer Rechte gemeinschaft= lich für dieselben eintraten.

### 12.

3hre Sunagogen und gottesdienstlichen Versammlungen in denselben bildeten nicht nur für sie selbst die wesentlichsten Mittelpunkte ihres religiösen Lebens, sons dern dieselben wurden auch die Vermittler der alttestamentlichen Gottesoffenbarung an die Heidenwelt. Es

war ja natürlich, daß die Heiden neben dem Reide, den sie gegen die Juden heaten, auch von den religiösen Vorstellungen und Gebräuchen Rotiz nahmen, welche dieses singuläre Volk auszeichneten. Aus den Bemer= kungen der römischen Schriftsteller ersieht man nun, daß sie die Juden bei ihren Gottesdiensten. Festen und Ceremonien belauscht haben. Was sie da beobachtet hatten, erschien ihnen freilich meistens als ein abge= schmackter Aberglaube. Die jüdische Sabbatseier leite= ten sie aus vurer Faulheit ab. Ihre Speisegeseke wurden maßlos bewißelt. Daß sie einen unsichtbaren Gott anbeteten, erschien den gewöhnlichen Römern als Unglaube. Ueber die Herkunft der Juden erzählte man sich die wunderlichsten Geschichten und glaubte sie gern. Sie follten von Ausfätigen stammen, die aus Alegnoten vertrieben worden waren — u. s. w. Besonders em= porte es die Romer, daß sich die Juden so wichtig und ben Heiden so überlegen fühlten, ja in ihren meffiani= schen Hoffnungen die Weltherrschaft zu erhalten erwar= teten. Was dieses schmutzige, bettelhafte Gesindel für Dinge träumt! hieß es da. Go nannte man sie denn ein widerwärtiges Geschlecht. Aber dieser Verachtung ging ein merkwürdiges Interesse an diesem so rätselhaf= ten Volk zur Seite. Der Zutritt zu ihren Gebetplätzen und Synagogen war eben frei und davon machten viele Griechen und Römer Gebrauch, namentlich gebildete, welche an der heidnischen Philosophie und Mythologie teinen Salt mehr fanden. Die Juden in der Zerstreu= ung (Diaspora) bedienten sich ja fast nur der Septua= ginta und da lernten die Beiden die Gottesoffenbarun= gen und Führungen Förgels kennen, welche ja im Alten Testament mit dem Anspruch auftreten, wahr zu sein. Hier fanden heilshungrige Heiden, was sie suchten — Gewißheit über Woher und Wohin des Menschen: hier trat ihnen der Monotheismus entgegen, wovon ja auch heidnische Denker etwas ahnten; hier gab es einen Weg der Entlastung von Schuld; hier gab es eine Zukunft. Viele Heiden folgten dem hier gebotenen Licht und schlossen sich entweder als Proseinten der Ge= rechtigkeit gang dem Judentum an, (entwickelten sich dann aber meistens zu Fanatikern, s. Matth. 23, 15) oder in den meisten Fällen nur als Proselyten des Thors. Alls solche entsagten sie dem Götzendienst und beobachteten die noachischen Gebote. Es sind dieses die gottesfürchtigen Männer und Frauen, die wir in der Apostelgeschichte antreffen, unter welchen das Evange= lium von Christo einen zubereiteten Boden fand. Durch Rundschreiben hielt der Hohe Rat zu Jerusalem die Juden in der Diaspora von allen Vorgängen in Valästina unterrichtet. In Judaa selbst schlossen sich sogar römi= sche Beamte an die Synagoge an. Wir treffen sie ja in den Evangelien. So wurden die jüdischen Synago= gen für die Beiden Missionsstationen, wo das Judentum dem Evangelium von Christo den Weg bahnte in die Keidenwelt.

## II. Die fülle der Zeit — im Blick auf das Judentum.

13.

Die Juden in Palästina hatten sich nach ihrer Rückfehr aus dem Exil, 536 v. Chr., zu einem eigenen Staat entwickelt, der unter den Makkabäern für kurze Zeit unabhängig dastand, v. 140 bis 63 v. Chr. Die alten Volksnamen "Hebräer" und "Föraeliten" versichwanden aus der Verkehrösprache und die Vezeichnung "Juden" wurde im In= und Auslande allgemein gebräuchlich. Aus der anfänglich kleinen Kolonie um

Jerusalem herum war im Laufe der Jahrhunderte ein großes Gebiet geworden; indem die Juden nicht nur das frühere Gebiet des Stammes Juda und Benjamin besiedelten, sondern nach und nach auch aanz Galiläa aroke Strecken des Oftjordanlandes. Ebenso drängten sie sich südlich in das Gebiet der Joumäer und in der Mitte des Landes in die fruchtbaren Distrifte der Samariter. Anderseits waren ihnen unter den suri= schen Königen Sprer und Griechen sehr nahe und daher nicht beliebte Nachbarn geworden, indem dieselben manche derienigen Teile Palästinas in Besitz genommen hatten, welche die Juden eigentlich als ihr Erbe betrach= teten, so die Dekapolis, südöstlich am See Tiberias, und einzelne Striche am Mittelländischen Meer. Um so enger schlossen sich daher die Juden ihnen gegenüber aufammen und erwarteten bessere Verhältnisse von der Bukunft. In politischer Beziehung standen sie seit dem J. 63 v. Chr. unter den Kömern. Lompejus hatte den Makkabäer Hyrkan zum Fürsten und Hohenpriester eingesett, aber unter ihm arbeitete sich der Idumäer Antipater zu einem solchen Ansehen empor, daß ihn Cafar i. J. 46 zum Profurator von Judaa einsetzte und Hyrkan bloß die hohepriesterliche Würde ließ. Als Antipater i. J. 43 starb, verstand es sein Sohn Herodes, die römischen Feldherren Oktavian und Antonius so für sich einzunehmen, daß sie ihn vom Senat als König von Judaa ernennen ließen. Hier aber hatte Antigonus, ein Reffe des Hyrkan, einen Aufstand gegen ihn gebildet, welchen er erst nach einem zweisährigen Kampf überwand. Somit herrschte nun ein edomiti= scher Emporkömmling als König der Juden und mit ber nationalen Selbständigkeit des Volkes war es ganz= lich vorbei. Mit Hilfe der römischen Legionen hatte sich Herodes sein Reich erobert und mit derselben Macht hielt er seine Herrschaft aufrecht. Er war von der

Gunst des römischen Kaisers abhängig und mußte daher beständig darauf bedacht sein, daß ihm dieselbe nicht verloren ging. Die Juden aber empfanden diese Doppelherrschaft schwer, die sich in vielen Zöllen und Steuern fühlbar machte und in ihre innersten Einrichtungen eingriff; denn auch das Hohepriestertum stand ja unter der fremden heidnischen Regentschaft. Herodes und die spätern Landpsleger hatten die Besugnis, Hohepriester ab- und einzusehen, und die heiligen Gewänder wurden in der Burg Antonia ausbewahrt und nur zu den Festzeiten herausgegeben. Besonders aber hat sich das Herodäische Fürstenhaus durch blutige Zwiste nach innen und gußen eine traurige Berühmtheit erworben.

### 14.

Herodes der Große, wie er infolge seiner politischen Gewandtheit und seiner vielen Bauten heißt, regierte als König der Juden von 37 bis 4 v. Chr. Unsere Zeitrechnung ist nämlich um 4—5 J. zurück. Somit ist Herodes wahrscheinlich noch in demselben Jahre ge= storben, in welchem unser Herr geboren wurde. wollen aber, um Verwirrung zu verhüten, die gebräuch= lichen Jahreszahlen ansetzen. Herodes' Regierungszeit zerfällt in drei Abschnitte. Die erste Zeit, von 37—25, ist die Zeit der Befestigung seiner Herr= schaft. Die größten Anstrengungen waren nötig, um Ordnung und Sicherheit im Lande herzustellen. Galiläa saßen viele Räuberbanden in den vielen Höhlen des Landes und hielten das Volk in Schrecken. Kerodes wußte sie auszurotten und Landbau und Handel bedeu= tend zu heben. In Jerusalem hatten viele der hervor= ragenden Familien an dem Aufstand des Antigonus teilgenommen. Herodes ließ eine Reihe der Familien= väter hinrichten und zog ihr Vermögen ein. Dadurch gewann er Geld, das er sehr nötig hatte, um sich die römischen Oberherren günstig zu erhalten. Im Fahre 37 hatte er Mariamne, die Enkelin des Hyrkan II., geheiratet. Ihren Bruder Aristobul ernannte er zum Hohenpriester. Als aber das Bolf diesem, dem bild= schönen 18jährigen Makkabäer, stürmisch zujauchzte, da ließ er ihn zu Jericho beim Baden ertränken, i. J. 35, und dann prächtig bestatten. Er selbst vergof Thränen über den Verstorbenen. Die Juden aber durchschauten seine Henchelei und verklagten ihn beim Antonius. Herodes zog jedoch nicht leer nach Negnoten und fo wurde ihm kein Haar gekrümmt. Sehr miklich war es für ihn, daß Antonius der Kleopatra die schöne Fericho= gegend schenkte, wo aus den dort üppig gedeihenden Balsamstauden reiche Einnahmen gewonnen wurden. Herodes nahm das Gebiet für hohe Summen in Lacht und verhütete so die förmliche Zerstücklung seines Landes. Alls i. J. 31 Oktavian zur Selbstherrschaft ge= langte, da verstand es Herodes, ihn in solchem Maße als Gönner zu gewinnen, daß er ihm alle diejenigen Länder überließ, welche f. 3. David beseffen hatte. Mit Recht bewunderten die Römer seine erfolgreiche Politik. Um so schlimmer ging es in seinem Familien= leben her. Seine Gattin Mariamne siebte er mit ra= sender Leidenschaft. Um zu verhüten, daß sie je eines andern Weib werden könne, gab er mehrere Male den Befehl, sie zu töten, im Falle er von seinen Reisen nicht wiederkäme. Das erfuhr diese und verhehlte ihm ihren Abschen darüber nicht. Wie ein boser Damon stand ihm aber seine Schwester Salome zur Seite. Sie war eifersüchtig auf jeden, der mehr Einfluß auf ihn zu haben schien als sie. So verdächtigte sie denn sowohl den alten Hyrkan, als auch die Mariamne und Herodes' argwöhnisches Gemüt war bald für die blutigsten Maß= regeln fertig. Erst fiel das Haupt des greisen Hyrkan

und endlich auch das der schönen Mariamne, i. J. 28. Sofort aber ergriff ihn die Rene über diese That so, daß er wie ein Rasender in den Wäldern Samarias umherirrte und schließlich in ein hitziges Fieber siel. Da hörte er, wie Alexandra, die Mutter der Mariamne, mit angesehenen Juden die Herrschaft an sich reißen wollte. Sofort sprang er auf, ließ die Verschworenen hinrichten und führte die Herrschaft weiter. So war von Aufang an sein Thron mit Blut zusammengefittet.

#### 15.

Die 2. Periode, v. 25-13, ist die Blütezeit seiner Herrichaft, in der er sich vorzugsweise friedlichen Bestrebungen widmete. Dem Kaiser Augustus verstand er so zu imponieren, daß ihn dieser als seinen Freund anerkannte und in der öftlichen Politik meistens seinem Rate folgte. Somit fühlte sich Herodes in seiner Stel= lung sicher und gab sich nun viele Mühe, durch Anlegen von Straßen, Wasserleitungen u. f. w. sein Reich em= porzubringen. Namentlich gründete er eine Reihe von Städten und Festungen oder baute alte auf. Samaria wurde nen aufgebaut und Augustus zu Ehren Sebaste genannt. Um Fuß des Karmel gründete er eine See= stadt. da es Valästina befanntlich an einem natürlichen Hafen fehlt. Mit ungeheuren Kosten wurde hier ein 200 Fuß breiter Damm weit ins Meer vorgeschoben und so ein sicherer Safen geschaffen. Er nannte die Stadt Cafarea und schmückte fie mit prächtigen Bauten, - Valästen und Theatern im griechischen Stil. Destlich vom Jordan erbante er Macharus auf nackter Felshöhe, in deren tiefen Kertern seine Feinde ver= schwanden. In Jerusalem erbaute er sich einen groß= artigen Balast und ein griechisches Theater. Ja, er wußte die Juden zu einem Neubau des Tempels zu

bewegen. Tausend Priester wurden als Arbeiter ein= geübt und vollendeten den Bau in 10 Jahren, von 20 -10 v. Chr. Das Ganze wurde aber erst i. 3. 64 n. Chr. fertig. Es war ein Prachtstück und allgemein hieß es: ",Wer Herodes' Tempel nicht gesehen hat, der hat etwas Schönes nicht gesehen." Aber auch in andern Ländern schuf er Tempel und Theater, so in Athen ein Theater und an den Jordanguellen einen Tempel, dem Ban, einem griechischen Feldgott. Das erwarb ihm den Ruhm eines Katrons der Künste und Wissenschaf= Un seinem Sof sammelten sich Philosophen und Dichter. Sein Kangler, Nifolaus von Damastus, war ein bedeutender Schriftsteller. Herodes selbst hul= digte der Philosophie des Aristoteles. Daß er mit solchem Treiben die religiösen Gefühle seines Volkes tief verlette, liegt auf der Hand. In Rom freilich stand er hoch angeschrieben. Agrippa, der Schwieger= john des Kaisers, kam sogar nach Palästina, i. J. 18 v. Chr., und fand großes Gefallen an seinen Schöpfun= Er opferte im Tempel 100 Stiere und so entlie= ken ihn die Ruden mit Hosiannarufen. Zwei Jahre später kam Herodes mit ihm zu Sinove, am Schwarzen Meer, zusammen und verwandte sich bei dieser Gele= genheit für die Juden in der Diaspora, was ihm end= lich einmal den Dank des Synedriums eintrug. Sonst ftand er seinem Volke fremd gegenüber, so sehr er sich auch in Zeiten der Hungersnot und Landplagen um dessen Wohl bemühte. Es war eben doch ein heid = nischer König und scharf verdammten die Rabbiner seine Unterstützung griechischer und römischer Kulte.

16.

Seine 3. Periode, v. 13—1, ist die Zeit seines häns= lichen Glends und seiner Geistesumnachtung. Seine Fa=

milienverhältnisse waren sehr verworren; denn im ganzen hatte er 10 Frauen. Somit ruhte der Fluch der Polygamie vergiftend auf seinem Kause. Dazu tam fein Argwohn, die Frucht seines bosen Gewissens, der ihn überall Verrat und Anschläge auf seine Krone vermuten ließ. Und oft fand er, was er suchte, fand die Frucht von der Saat, die er ausgestreut hatte. Das zeigte sich jett besonders in seinen Beziehungen zu seinen beiden Söhnen Aristobul und Alerander von der Mariamne. Beide wurden in Rom ausgebildet. hatten aber auch als Sprößlinge der Makkabäer die Sumpathien der Juden auf ihrer Seite und gurnten ihrem Vater wegen der ihrer Mutter angethanen Schmach. Das machte fich ein Sohn aus einer andern Che des Herodes zu nute, Antipater, ein heimtücki= icher Geselle. Er verleumdete die beiden, als ständen fie ihrem Vater nach dem Leben und nun folgten die verwickeltsten Prozesse. Der Kaiser Augustus stellte wohl einmal den Frieden her, aber ihre Feinde ruhten nicht, bis fie Berodes dahin gebracht hatten, die beiden als Hochverräter in Samaria erdrosseln zu lassen, im 3. 6 v. Chr. Ebenso mütete er gegen das Bolk, in= dem seine Spione in allen Winkeln saken und überall revolutionäre Umtriebe fanden. Auf ihre Angaben hin ließ er Hunderte seiner Unterthanen hinrichten. Der Kindermord in Bethlehem ist ein Beispiel seiner heimtückischen, kalten Grausamkeit. Schlieflich ent= wickelte sich bei ihm eine wahre Mordmanie, so daß sich niemand seines Lebens sicher war.

Von den beständigen Aufregungen wurde Herodes schließlich tottrant. Würmer wuchsen in seinem Leibe und so ließ er sich nach Fericho bringen, um dort zu sterben. Seine letzten Akte waren Hinrichtungen. Antipaters Heuchelei wurde entlarvt und so ließ ihn der König im Kerker als Hochverräter töten. Schrift=

gelehrte hatten den am Tempelthor angebrachten gol= denen Adler hinuntergestürzt. Der König ließ fie le= bendig verbrennen. Um den Juden die Freude über seinen Tod zu verderben, ließ er die Aeltesten der Städte in Jericho im Hippodrom einsperren mit dem Befehl, sie niederzumekeln, sobald er verschieden sein würde. Dieser Befehl wurde jedoch nicht ausgeführt. In seinem prächtigen Mausoleum auf der Höhe von Hebron wurde er beigesett. Er ist einer der genialsten, aber auch unglücklichsten Regenten in der Geschichte. Seine letten Zeiten waren so angefüllt von blutigen Greueln, daß fast nichts von dem Bild des flugen. umsichtigen Königs, der seinem Lande und Volke doch auch viel genützt hatte, in der Erinnerung der Nachwelt an ihn haften blieb, sondern nur das Bild des blutdürstenden Tyrannen. Und unter seinem Schret= kensregiment wurde unser Herr geboren.

### 17.

Die religiösen Zustände waren im allgemeinen seit der Makkabäerzeit teils verfestigte, teils schwankende geworden. Der Hang zum Heidentum hatte aufgeshört. Statt dessen war ein veräußerlichtes Judentum emporgewachsen, daß die äußern Riten eben so hoch stellte wie die Moral und weiter nichts verlangte als die äußere Abstammung von Abraham und Kenntnis des Gesebes und äußerliche Befolgung desselben. Nach der innern Gesinnung des Herzens fragte man nicht mehr. Somit wurde die jüdische Religion ein seelenloses Wesen und mit der äußern Orthodoxie paarte sich tiese Sittenlosigkeit, nennt doch Christusseine Zuhörer ein ehebrecherisches Geschlecht. Mit ihrer Religion und ihrem Volkstum machten sich freislich die Juden viel zu schaffen, jemehr namentlich die

politischen Verhältnisse durchaus unbefriedigend wasen. Während nördlich und füdlich von Palästina der Welthandel blühte, lebte man in Ferusalem religiösen Festen und Schulfragen. Es war daher natürlich, daß diejenigen Juden, welche sich dazu hergaben, in den Dienst des römischen Jollwesens zu treten, von den andern mit Abschen als der ewigen Verdammnis versfallene Sünder gemieden wurden. Als die einzelnen Träger der religiösen Justände sind nun der Kultus, das Synedrium, die Parteien und die messianischen

Hoffnungen zu merken.

Im Rultus wurden die mosaischen Ginrichtungen fast strenger beobachtet als früher. Selbst während der Belagerungen der Stadt wurde das tägliche Opfer pünktlich dargebracht. Die Feste wurden genau nach Vorschrift gefeiert und aus Valästina wanderten nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen bei dieser Gelegenheit nach Jerusalem. Die vielen Juden aus der Diaspora und die Fremden, die aus entlegenen Gegenden kamen, machten sie zu einem wichtigen Zeit= ereignis. In den weiten Vorhöfen des Tempels war für Einheimische und Fremde Raum. Im Allerhei= ligsten fehlte zwar die mosaische Bundeslade mit fei= nem Zubehör und so zeigte nur ein Stein den Ort an, wo sie stehen sollte. Zu den alten Festen war das Fest der Tempelweihe hinzugekommen, ebenso das Burimfest und einige Trauertage. Gewisse Abwei= chungen von den alten Gebräuchen hatten sich jedoch auch festgesett. Das Passah aß man nicht mehr ste= hend, sondern sitzend. Die Beobachtung des Sabbat= jahres fand man undurchführbar. Dagegen bürgerten sich eine Reihe rabbinischer Vorschriften als unbedingt verbindlich ein, die vom Gesetz nicht gefordert wurden, 3. B., daß man mit keinem Fremden effen oder in sein Haus gehen dürfe, ohne sich zu verunreinigen. Dazu kamen viele Fasten und Gebete. Sehr gewissenhaft entrichteten die Juden eine jährliche Tempelsteuer nach Jerusalem. Leider waren alle diese Uebungen und Opfer meistens ein bloßer Blätterschmuck des Judenstums ohne eine entsprechende innere Gesinnung.

### 18.

Das Synedrium oder der Hohe Rat war, wie an= genommen wird, aus einer vor und in der Mattabäer= zeit fungierenden Aeltestenversammlung erwachsen. bestand aus 71 Mitgliedern und einem Vorsitzer, den in besondern Fällen der Hohepriester machte. Die Mitglieder bildeten teils die gewesenen Sohepriester, teils die angesehensten Rabbiner und Volksältesten. Sie versammelten sich täglich nach dem Morgenopfer, um über wichtige religiöse und auch politische Fragen zu entscheiden, den Festkalender festzustellen und über die Uebertreter des Gesetzes das entsprechende Urteil zu fällen. Das Recht der Vollziehung der Todesstrafe war dem Synedrium unter Herodes genommen worden. Auch unter den Landpflegern besaßen sie es nicht. Sie durften nur den Antrag auf die Todesstrafe stellen und es war meistens schwer, die römischen Beamten dazu zu bewegen, einen Menschen wegen der ihnen ver= haßten judischen Gesetze zu verurteilen. Im ganzen hatte es das Synedrium nur mit den verwickelten Fragen rabbinischer Gesetzesbeobachtung zu thun und konnte da einen Uebertreter zur Ausweisung aus der jüdischen Gemeinschaft, zum Bann, oder zu Stockschlä= gen verurteilen. Nach jüdischen Berichten soll man sehr milde verfahren sein, indem man den Sat aufstellte: "Beurteile deinen Nächsten nicht, bis du an seiner Stelle stehst." Da das Synedrium zur Zeit Christi gang unter sadducäischem Ginfluß stand, so war es ihm durchaus nicht um die Pflege des wahren Jubentums zu thun, sondern nur darum, sich mit den Kömern gut zu stehen und die Würde des Amtes zu genießen, indem ja derjenige Hohepriester, der ihnen nicht bequem war, abgesett wurde. Dem Synedrium in Ierusalem entsprachen kleinere richterliche Behörden in den andern Städten im Anschluß an die Synagogen. Bei ihnen wurden Anklagen wegen Vergehungen gegen das Geset vorgebracht und sie entschieden auf Schläge oder Bann, wie es Paulus reichlich erfuhr nach dem Wort des Herrn (Matth. 10, 17).

#### 19.

Die das jüdische Volksleben dieser Zeit beherrschenden Parteien waren die Sadducäer, Pharisäer und die Schriftgelehrten. Dazn kommen dann noch die Essäer.

Die Sadducäer haben ihren Namen wahrscheinlich von einem um 250 v. Chr. lebenden Priester, Zadok. Die Glieder der Partei waren meistens priesterlicher Abkunst. Sie befanden sich im Besitz des Priestertums und somit der äußern Herrschaft über das Volk. Sie bildeten die Aristokraten unter den Juden und waren daher nicht populär. Ihnen war es nur um ihre Stellung, ihre Amtswürde und die daraus sich ergebenden Vorteile zu thun. Die nationalen Hossmungen der Inden, deren Sehnen nach politischer Unabhängigsteit war ihnen gleichgiltig. Wie sie sich unter den sprischen Königen zu deren hellenisierenden Bestrebungen im ganzen freundlich verhalten hatten, so waren sie gut Freund mit den Kömern, um nur in ihrer Stellung zu bleiben. Ja, einige unter ihnen schmeichelten sogar der herodianischen Familie — "die Herodäer". Auf das Volk blickten sie verächtlich herab, indem sie auf

die ererbte Glorie des Tempeldienstes pochten. Von den vielen pharifäischen Zuthaten zum Gesetz wollten sie nichts wissen, sondern zogen sich auf den einfachen Buchstaben des Gesetzes zurück und spotteten über die maklosen Reinigungsvorschriften der Pharisäer, die ihnen noch die Sonne würden waschen wollen. Vom Kanon wollten sie nur den Bentateuch als absolut ver= bindlich gelten lassen und gerieten so in völlige Stepsis. indem sie den Glauben an ein Jenseits überhaupt fal= len ließen und verwickelte Geschichte ersannen, die es durch die Auferstehung geben sollte. Nicht mit irgend welchem Blick auf Belohnung follte man Gutes thun, sondern die Tugend üben als ein Stück allgemeiner Menschenwürde. Sie standen somit da als die Reichen und Satten, lebten der Aufklärung und Bildung, such= ten sich hier in der Welt mit allen erreichbaren Mitteln der Kultur behaglich einzurichten und das Dasein aus= zukosten, den römischen Brälaten des Mittelalters ähn= Und solche Leute versahen den Tempeldienst. Freilich, es gab auch Priefter, Die anderer Gefinnung waren, aber die leitenden Führer unter der Hierarchie lebten nur ihrer Bürde und ihrem Behagen.

### 20.

Ihnen gegenüber standen die Pharifäer, d. h. wahrscheinlich — Abgesonderte. Es war dieses die eigentlich nationale Partei, die Volkspartei, welche seit der Rückschr aus dem Exil langsam heranwuchs. Sie vertrat den Grundsatz, daß Israels Heil in der strensgen Absonderung von den Heiden und dem genauen Gehorsam gegen das Gesetz liege. Sie war darum eiferig für dasselbe und zeigte in der makkabäischen Zeit großen Opfermut im Kampse für dieses heilige Erbgut der Bäter. Deshalb war ihnen die farblose Stellung

der Sadducäer ein Dorn im Auge und sie suchten stets die Würde des Priesters herabzuseten, indem sie die Gültigkeit des Tempeldienstes nicht an die Personen, sondern an die Reinheit der Gefäße u. f. w. fnüpfen wollten. Ihr Anhang im Bolk war fo groß, daß fie die eigentliche Leitung desselben in Händen hatten. Sie lebten für ihr Volk und deren Ideen und hakten die Herodäer und Römer, von welchen fie der bald zu er scheinende Messias befreien sollté. Seinem Reich woll= ten sie sich würdig erweisen durch Beobachtung des Gesetzes; denn wer das Gesetz hält, der wird leben. Um diesen Lohn dienten sie, meinend, das Halten des Gesetzes sei möglich. Hierin aber verfielen sie in blo= ßen Buchstabendienst, indem sie die einzelnen Forde-rungen der Rabbiner dem Gesetze gleichstellten, ja vor= anstellten. Dadurch verloren sie sich in die Beobach= tung von endlosen Aeußerlichkeiten, Waschungen, Fasten, Gebetsübungen u. dgl. Mit keinem Nicht= israeliten aßen sie, um sich nicht zu verunreinigen, eine Praxis, welche das Gesetz nicht verlangte. Das Volk blickte mit großer Verehrung zu ihnen empor und manche von ihnen meinten es jedenfalls aufrichtig. Wir treffen solche in den Evangelien. Aber im ganzen war ihre Frömmigkeit ein Dienst der Selbstsucht. Sie übten fromme Dinge, um von den Leuten gesehen zu werden. Nach der Gesinnung fragten sie nicht. Ihr Beten und Fasten war Parteitreiben; denn damit tet= teten sie das Volk an sich, um es im gunstigen Augen= blick in der Ausführung ihrer Politik zur Hand zu haben. Wohl wißelte man über ihre Uebertreibungen, aber man folgte ihnen. Sie wollten doch etwas, wenn sie auch meistens nur verneinten. Was sich die Juden in heißen Kämpfen errungen hatten, das wollten sie halten. Die Sadducäer hatten eigentlich kein Programm. Sie gingen mit der Zerstörung Jerusalems

auch unter, während die Pharisäer das spätere Judenstum schusen. Der Gegensatz zwischen beiden Richtungen, den Männern des Amtes und den Männern der Schule, zeigt aber, wie sehr den Juden jeder Kitt sehlte, um sie zusammen zu halten. Tempel und Gesetz waren keine Einigungspunkte mehr, sondern wurden in den Dienst der Parteileidenschaft herabgezogen.

### 21.

Die Schriftgelehrten oder Rabbiner bildeten fich als einen besondern Stand nach dem Eril, als sich bei den Besten des Bolks die Ueberzeugung festsetzte, daß sich das Judentum ohne genaue Beobachtung des Gesetzes nicht halten könnte. daß hierzu aber vor allem Kennt= nis desselben nötig sei. Da aber nicht ein jeder die Rollen abschreiben, das Hebräische lesen und in den Sinn desselben sich hinein arbeiten konnte, so mußte dieses die Aufgabe einzelner werden, welche dann die andern lehren könnten. Sie gingen aus dem Volk hervor und standen bald an Bedeutung den Priestern und Leviten gleich; denn mit hoher Verehrung blickte man zu ihnen auf. Viele gelangten zu diefer Würde erst in reifern Jahren. Jeder Meister sammelte Schüler um sich, denen er die verschiedenen Auslegungen der Schriftstellen vortrug. Durch eine gewisse Weihe gelangte der Schüler dann auch zum Meisterstand. Als Symbol seines Amtes gab man ihm einen Schlüs= sel in die Hand. Für den Unterricht empfingen sie kein Honorar, sondern lebten meistens von einem Handwert. Sie waren die Theologen und Juristen des Volts. Um das Geset bildeten sie einen Zaun von Sakungen, um es sicher zu stellen. Dadurch gerieten sie auf sonder= bare Streitfragen, so z. B. ob ein am Sabbat gelegtes Ei genoffen werden dürfe; das Legen desselben sei ja

ein Werk und am Sabbat sei jedes Werk verboten. In dieser äußern Auffassung des Gesetzes faßten sie ichließlich bloß die Buchstaben desselben ins Auge. So frag= ten sie: Was ist ein Wert? Darf man am Sabbat reisen? und meinten — ja, einen Weg von 125 Dop= pelschritten. Schließlich sollte jedes Thun gesetzlich richtig oder unrichtig sein und so mußten sich auf dem Wege von Schluffolgerungen aus den Gefetzen die einzelnen Bestimmungen ergeben. Dadurch belegten sie das Gesetz mit spitzsfindigen und phantastischen Erflärungen. Das Bestimmen dessen, was verboten sei oder nicht, nannte man Binden und Lösen. Nach der Gesinnung, aus der das Thun hervorgehen sollte, fragten sie nicht. Somit bildeten sie ein äußeres Rechtsverhältnis des Menschen zu Gott aus und mein= ten, man könne das Gesetz gang halten und sich so das Himmelreich verdienen. Bas darum die alten Rah= biner gesagt hatten, das eignete sich jeder an, um es zur Hand zu haben, wo es passend sein könnte. Was so die Schule lehrte, das führten die Pharisäer aus. Die meisten Rabbiner gehörten darum zur pharisäisschen Richtung. Zu Herodes' Zeit teilten sich die Schriftgelehrten in zwei Lager oder Schulen, je nachs dem man dem milden Hillel oder dem strengen Scham= mai folgte. Hillels Enkel war Gamaliel. Schammai blieb beim bloßen Buchstaben stehen; Hillel dagegen verstand es, Auslegungsnormen zu finden, die den Buchstaben umgingen. So bewieß er, daß man das Sabbat= und Halljahr nicht halten brauche, was ohne= hin bei den dermaligen Verhältnissen unmöglich war. Das Studium des Gesetzes wurde so nicht zu einem innern Genuß des Herzens, sondern zu einem Tum= melplat von Schulfragen. Aber gerade dieser Art der Beschäftigung mit demselben wurde große Ver= dienstlichkeit zugeschrieben. Man sagte. Gott selbst

studiere täglich stundenlang die Thora. Durch das Abschreiben der heiligen Schriften und Erörterung ihres grammatischen Sinnes haben sich die Rabbiner große Verdienste erworben, sonst aber das Studium und die Befolgung derselben zu einem bloß geschäftse mäßigen Treiben herabgewürdigt, bei dem alle wahre Herzensfrömmigkeit erstarb.

#### 22.

Für das gesamte religiöse Leben der Juden auch in Palästina war darum die Synagoge von wesentlich= fter Bedeutung. Sie wurde das Afpl für alle theofratischen Ideen, jemehr die politische Macht an Fremde überging und die Priesterschaft mit der ei= gentlichen Volksseele nicht mehr in Fühlung stand. Die Teilnahme an den Gottesdiensten in den Syna= avgen sollte ja den Tempeldienst ersetzen. Daher kam man in den Schulen zu derselben Zeit zusammen, wenn im Tempel die Opfer dargebracht wurden. Bur Beit Jesu hatte jede mäßige Stadt in Balästina menigstens eine Synagoge und daneben oft noch Bet= vläke, wo namentlich levitische Reinigungen vorge= nommen wurden. In den Synagogen kam man an den Sabbat= und Festtagen und am Montag und Donnerstag zusammen. Vorn saffen die Vorsteher. die Obersten der Schule und angesehene Schriftge= lehrte; denn jede Synagoge hatte einen besondern Vorstand und ein Aeltestenkollegium und entschied kleine Streitfragen, verhängte auch Strafen. Die Frauen saffen besonders auf einer Gallerie oder hinter einem Gitter. Der Gottesdienst war sehr gedehnt. Er begann mit Gebeten, die oft lang waren nach der Lehre eines Rabbi: "Wer sein Gebet lang macht, der wird nicht leer zurückkommen." Dann folgte die Vor-

lefung von Gesetz und Propheten, welche für diesen Zweck schon in Abschnitte eingeteilt waren. — die Paraschen und Haphtharen. Daran reihte sich die Erklärung des Gelesenen von den Rabbinern. Doch es konnte neben ihnen jeder Feraelit zu Worte kom= men und Besucher aus der Ferne wurden hierzu oft aufgefordert. Das Volk hörte lautlos zu und aus diesem Zuhören gewann der gemeine Mann seine ge= naue Kenntnis der Geschichte seines Volkes und des Gesetzes. Oft wurde der Redner aber auch durch Fragen unterbrochen und es kam zu hitzigen Debatten, Die dann oft nachher auf der Strafe fortgesett mur= Von dem, was die Rabbiner vortrugen, hatte das Volk eine hohe Vorstellung und es war eine ste= hende Frage: "Was sagen die Lehrer?" — betreffs dies und jenes. "Es reihte sich um jede Synagoge fo eine Art von Gemeinde und in ihnen hätte ein geist= liches Förael erstehen können. Man stellte auch die Beschäftigung mit der Schrift höher als den Tempel= dienst. Aber die Rabbiner ergingen sich in lauter Schul= und Streitfragen, trugen die alten Traditio= nen vor, welche das Gesetz eher verdunkelten als es erhellten, und pflegten so einen Unterricht, der nur den Verstand in Anspruch nahm.

#### 23.

Der Rabbinismus erzeugte also jene Verknöcherung und Veräußerlichung des Judentums, die uns eine Frömmigkeit darstellt, der alle Innerlichkeit fehlte. Er eiserte für Gott, aber mit Unverstand, verlor sich in peinliche Verschärfungen der Sabbat- und Speisegesetze und schuf sonderbare Heilige, die nur von Regationen wissen wollten. In dem Bestreben, vor dem Volk viel voraus zu haben, kamen die Rabbiner auf allerlei

phantastische Geheimlehren, welche ihnen erst recht den einfältigen Sinn des Gesetzes verschlossen. Neben dem strengsten Buchstabendienst, nahm man auch einen hinster den Worten liegenden innern Schriftsinn an und erging sich in allerlei mystischen und allegorischen Schriftauslegungen. Besonders mit der Zahlensymsbolik machte man sich viel zu schaffen, indem die hebräsischen Buchstaben auch die Zahlen ausdrücken. Weil im ersten und letzen Vers des Alten Testamentes 6 Alleph stehen, — gleich 6000, so schloß man hieraus, daß die Welt 6000 Jahre bestehen werde. Alle solche Geheimlehren wurden schließlich zu einem besondern System zusammengefügt, das als die "Kabbala" gros

Kes Unsehen gewann.

Neben den genannten Parteien, die im öffentli= chen Treiben Stellung und Ansehen suchten und aus der Religion ein Gewerbe machten, gab es nun auch solche, welche nur in der Einsamkeit den eigentlichen, innern Sinn des Gesetzes ausführen zu können ver= Das waren die Essäer, welche in der Wüste am Toten Meer ein abgesondertes Vereinsleben führ= ten. Sier lebten sie dem alttestamentlichen Nasiräat. Ihr Adeal war die volle levitische Reinheit, das sich eben nur in Verbindung mit Gleichgesinnten erreichen ließ. Die Beobachtung der betreffenden Gesetze trieben fie auf die Spite. Am Sabbat durfte kein Keuer an= gezündet werden u. f. w. Sie verboten den Krieg und töteten kein Tier. Ihr Leben galt der Askese und der Frömmigkeit. Diese faßten sie aber auch innerlich als ein Wachstum der Seele auf. Dem völlig Reinen ift die Bukunft offen, hieß es, und manche Essäer wurden durch ihre prophetischen Angaben berühmt. Sonst trieben sie medizinische Wissenschaften, daneben aber auch viel Geheimnisträmerei. Sie lebten meistens ehelos. Sie find bemerkenswert als eine Richtung, welche neben eifrigem Dringen auf Aeußerlichkeiten doch auch die Wahrheit vertrat, daß die Frömmigkeit nicht nur in einer Summe von Leiftungen bestehe, sondern auch eine innere Verfassung des Gemüts sei. Die wollten sie heranbilden, — freilich mit eigener Kraft — und des halb konnten sie keine religiöse Hebung ihres Volkes bewirken.

#### 24.

Die messianischen Hossungen bildeten trot aller Beräußerlichung der Religion einen ftarken Bug im Schul- und Volksleben, ja, sie waren nach vielen Seiten hin die eigentliche Seele desselben. Den Makkabäern war das Hohenpriester= und Fürstentum übertragen worden, "bis der zuverlässige Prophet komme." Und er mußte bald kommen, das war die allgemeine Stim= mung. Nur in dieser Hoffnung ließen sich die migli= chen Zustände ertragen. Daniel war der Lieblings= prophet des Volkes, weil er das baldige Kommen des Gesalbten verheißt und nicht so viel Strafreden ent= hält, wie die andern. Aber auch aus diesen suchte man sich die Züge des messianischen Reiches zusammen. Es stand fest, wo der Messias sollte geboren werden und wie er den Thron Davids aufrichten sollte. Die Jünger Jesu stritten sich ja um die ersten Rollen in demfelben. Das zeigt, wie man sich nicht nur in den Gelehrtenstuben, sondern auch in den einfachsten Fi= scherhütten mit dieser Sache beschäftigt hat. Ja, es erschienen Bücher, wie das Buch "Henoch", welche die bald anzubrechende messianische Zeit schilderten. lich, die prophetischen Stellen setzte man sich meistens so zusammen, daß sich dasjenige Bild der messianischen Zukunft ergab, welches man wünschte, und das war eben eine äußere Glanzzeit, frei vom Joch der Frem= den. Wenige nur erkannten den innern Schaden des

Volkes und erhofften eine Reformation in der Gesin= nung. Beim großen Saufen wurde die messignische Idee in das Treiben des politischen Lebens hineingezo= gen. Es bildeten fich fanatische Giferer, Zeloten, welche die Fremdherrschaft stürzen und damit den Un= bruch der neuen Zeit herbeiführen wollten. Aus ihren Reihen erstanden waghalfige Emporer, welche Taufende an sich zogen, um dann ein blutiges Ende zu finden. Sie haben wohl auch die Vorstellung ausgebildet. daß die Herkunft des Messias dunkel sein würde, um so die Wüste als den Anfangsort seiner Herrschaft bezeichnen zu können. So sehr also die messianischen Hossnungen die Gemüter beschäftigten, so bildeten sie doch nur ein Stück des politischen Programms, das die Zukunft bringen sollte, und als nun der Erwartete wirklich da war. da vante sein Wirken nicht in den Rahmen der sinnlichen Vorstellungen, den man sich gemacht hatte.

#### 25.

Die Beziehungen der palästinensischen Juden zu denen in der Diaspora waren äußerst eng, so daß alle Bewesqungen im Mutterland sofort die gesamte Judenschaft des römischen Reiches in Mitleidenschaft zog. Der Hohe Kat hatte auch über die Volksgenossen in der Ferstreuung Jurisdiftion. Durch Kundschreiben hielt er sie mit allen wichtigen nationalen Ereignissen auf dem Laufenden. Die Juden in der Fremde aber kamen, wie wir gesehen haben, mit den Heiden in mannigsache Berührung und machten sie mit allen ihren theofratischen Ideen Ideen bekannt. Sie waren auch liberaler als ihre Genossen im Stammlande, besonders in Jerusalem, und schäpten das menschlich Gute an den Nichtsinden. Freilich, mit ihrem Selbstbewußtsein hielten sie nicht zurück, sondern sagten es auf Schritt und

Tritt, daß sie die Heiden für Thoren und Blinde an= sahen. Aber viele von diesen fühlten, daß die Juden etwas vor ihnen voraus hatten und hielten manche ihrer Angaben für zweifellos zuverläffig. Römische Schrift= steller berichten davon, daß im ganzen Drient sich die Meinung festgesett habe, ein aus Judaa Kommender werde ein neues Zeitalter bringen. Und auch im Wejten faßte diese Idee Wurzel. Was mochte das rätsel= hafte jüdische Volk nicht noch für eine Rolle spielen! Wie so die Juden das Heidentum mit neuen Anregun= gen bereicherten, so nahmen besonders diejenigen in der Diaspora manche heidnischen Vorstellungen in ihre Gedankenwelt auf. Befonders in Alexandrien. Hier trieb man eifriges Studium der griechischen Philoso= phie und ein bedeutender jüdischer Gelehrter, Philo, ein Zeitgenosse Jesu, machte hier den Versuch, Juden= tum und platonische Philosophie miteinander zu ver= schmelzen und nachzuweisen, Plato habe seine besten Gedanken Mofe entlehnt. Die Geschichten in der Ge= nesis deutete er allegorisch um. So sind ihm die vier Ströme des Varadieses die vier Haupttugenden Platos; Abrahams Geburtsland, aus dem er auswandert, ist der Körper, u. f. w. Manche seiner Spekulationen drangen später in die christliche Gedankenwelt ein. Für viele Heiden wurde aber die Bekanntschaft mit diesem philosophischen Judentum die Brücke zum Christentum. Eigentümlich standen die Samariter da. Sie hatten im Laufe der Zeit das Grobheidnische abgestreift und wollten mit ihrer Beobachtung des Pentateuch den Juden ebenbürtig dastehen; waren aber gut Freund mit den Römern, nahmen es mit manchen heidnischen Dingen nicht genau und spielten den Juden viele Pos= fen. Um so schroffer wiesen diese sie zurück und wollten nichts mit ihnen zu thun haben. Daß viele unter ihnen aber für die Heilsbotschaft empfänglich dastanden. zeigt ja die Geschichte.

#### 26.

Ja. die Zeit war erfüllt, die Jahrhunderte der Bor= bereitung für das Heil waren verflossen. Die alte Welt war bereit, nicht das Heil aus sich selbst zu erzeugen, wohl aber es aufzunehmen. Das Heidentum in Grie= chenland und Rom hat seinen Bankerott erklärt. Es hat Grokes geleistet: auf dem Gebiet der Wissenschaft und Kunst haben die alten Völker Herrliches und Wert= volles geschaffen, aber alles dieses hat die dem Men= schen innewohnende Sehnsucht nach versönlicher Ge= meinschaft mit Gott nicht zu stillen vermocht. Frage nach Wahrheit und Gewißheit hat die mensch= liche Forschung abgeschlossen. Run ist man bereit für eine Offenbarung von oben. Der Universalismus des Christentums ist durch den Völkerverkehr im römischen Reich angebahnt. Im Judentum ist der Boden auch fertia für etwas Neues. Von der alten Theofratie find eigentlich nur noch Trümmer vorhanden. Das Scepter von Juda ist entwichen und sein Gehorsam gegen das Gesetz ist eine Karikatur dessen, was er sein sollte. Der Fromme sondert sich ab, hat für den Ge-fallenen kein Mitleid, und auf die Frage: "Wer ist mein Nächster?" weiß man keine Antwort. Die Kei= denwelt ist eine Welt ohne Liebe, und an Liebe ist auch das Judentum sehr arm. Die Zeit war da, daß der= jenige erschien, der von sich zeugen konnte: Menschen Sohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist."

## III. Jesu Kindheit und Jugendzeit.

27.

Das Morgenrot des Heils ging in einer priefter= lichen Familie auf und im Tempel zu Jerusalem, an

der alten nationalen Kultusstätte des heiligen Volkes. fing Gott wieder an zu demselben zu reden, nachdem der Himmel 400 Jahre verschlossen gewesen war. So ehrte Gott das Alte und knüpfte an das Vorhandene an und ließ die neutestamentliche Geschichte auf dem Boden der alttestamentlichen erwachsen. Das Neue beginnt mit besondern Offenbarungen, indem der En= gel Gabriel als Bote Gottes den zu Trägern der neuen Heilsentwicklung für würdig befundenen Frommen er= scheint und ihnen über die kommenden Ereignisse Mit= teilungen macht. Diese Frommen bilden die Stillen im Lande, welche in ihrem einfachen Sinn die reichen Schätze ihrer Religion sich anzueignen gewußt hatten, trok der toten Orthodorie, welche sie umgab. treffen ihrer eine ganze Anzahl auf der Schwelle der neuen Zeit. Sie haben um die Erfüllung der messia= nischen Weissagungen herzlich gebetet, und die Lobge= fänge eines Zacharias und der Jungfrau Maria zeigen, wie allseitig sie in den heiligen Schriften heimisch ge= wesen sind. In solchem frommen Kreis erblickt 30= hannes das Licht der Welt. In besonderer Weise wird ihm von Kindheit an des Heiligen Geistes Kraft und Leitung zu teil. Sein inneres Wachstum geht aber noch im Rahmen alttestamentlicher Anschauung vor sich. Er folgt dem religiosen Zuge seiner Zeit und der fordert Absonderung und Astese. In stiller Busteneinsamkeit bildet er sich beim fleißigen Studium der prophetischen Schriften sein Urteil über sein Volf und seine Zeit und die messianische Neugestaltung der Dinge, deren Herold er werden sollte.

28.

Ein Gebot des Kaisers Augustus, daß alle Welt gesichätzet würde, also ein politischer Alt im Dienste des

Chraeizes und der Finanzen, bewirkte, daß sich das größte weltgeschichtliche Ereignis, die Geburt des Cohnes Gottes, zu Bethlehem vollzog, dem von Micha hierfür angesetzten Städtchen. Mit dem Eintritt Christi in diese Welt ist die Zeit der Vorbereitung des Heils zu Ende. Es beginnt die kurze Periode der Darstel= lung und Auswirfung desselben, dem dann die Zeit der Aneignung der vom Herrn als Erlöser der Welt er= worbenen Gnadengüter folgt. Im Rahmen der Dürf= tigkeit wurde der Sohn Gottes geboren, aber himm= lische Heerscharen seierten seinen Eintritt in die mensch= liche Familie im Gewand menschlicher Schwachheit durch tausendstimmigen Jubelgesang auf Bethlehems Feldern. Gin himmlischer Bote bringt den Menschen die frohe Kunde von der Geburt des Weltheilandes. von da an soll sie durch Menschen weitergetragen wer= den. Arme Leute knieen zuerst an der Christuskrippe, sväter kommen auch die Weisen aus dem Osten und le= gen ihm ihre altberühmte Weisheit und ihre Schäke zu Küßen. Zwischen diesen beiden Ereignissen fällt seine Beschneidung und Darstellung im Tempel, wodurch er als ein Glied seines Volkes bezeugt und unter das Ge= setz gethan wird. Und auch im Heiligtum zu Jerusa= lem wird er begrüßt und ihm seine universale Bedeutung gesungen, freilich von keinem Mächtigen ober Großen seines Volkes. Im Gegenteil. Herodes, der König, gerät vielmehr durch die Frage der Magier nach dem neugebornen König der Juden in Schrecken und seine Stadt zittert mit ihm; denn sie fürchtet blutige Maßregeln. Die feige, heimtückische, grausame Natur des Herodes zeigt sich in der Art und Weise, wie er die Weisen behandelt und hernach viel= leicht ein Dutend von unschuldigen Kleinen töten läßt, um einen zu treffen. Der aber befand sich schon auf dem Weg nach dem Süden und war bald geborgen.

In Bethlehem, Negypten und Nazareth hat also unser Herr seine Kindheit verlebt.

#### 29.

An Nazareth verlebte unser Herr auch seine Angend= zeit und die Jahre seines angehenden Mannesalters. Sein äußeres und inneres Wachstum entfaltete sich nach den Gesetzen menschlicher Entwicklung; er war ein ganzes Kind, ein ganzer Jüngling. Was ihn aber von allen andern unterschied, war seine Sündlosigkeit. Sonst aber muffen wir auch bei ihm die Wichtigkeit mensch= licher Bildungseinflüsse annehmen. Sein irdisches Vaterhaus war durchweht von tiefer Frömmigkeit. Seine Mutter war die Perle geheiligter Weiblichkeit; Roseph pflegte innern Verkehr mit Gott. Göttliche Dinge muffen da das Tagesgespräch gebildet haben. Jesus lernte durch seine Eltern und die Synagoge die alttestamentlichen Schriften kennen und zwar in der Grundsprache. Es wird angenommen, daß er die drei Sprachen gelernt hat, welche den meisten Juden seiner Heimat geläufig waren: Das Aramäische, als die allgemeine Umgangssprache; das Griechische, als die Sprache in amtlichen und gebildeten Kreisen, und das Hebräische als die Sprache des Alten Testaments. Weiter hat ihn keine besondere äußere Bildung ausge= zeichnet. Sein tägliches Leben muß im Rahmen einer gewöhnlichen Arbeiterfamilie verlaufen sein. Seine Umgebung scheint nichts Besonderes an ihm entdeckt zu haben, sondern wunderte sich später über seine Be= gabung. Bei ihm hieß es wohl: "Es bildet ein Ta= lent sich in der Stille." Die Berichte von Wundern in seiner Kindheit sind Sagen. Was ihn von andern auszeichnete, war sein Innenleben, sein Verkehr mit Gott. Was ihm von deffen Offenbarung im Unterrichte seiner Eltern, in den Gottesdiensten der Synagoge entgegentrat, das verarbeitete er in seiner sündslosen Seele zu innern Lebenskräften. Aber auch in der großen Bildersibel der Offenbarung Gottes, in der Natur, las er mit ungetrübtem Auge. Nazareth liegt ja wunderschön in einem Thalkessel am Abhang eines Berges. Von der Spize desselben aus genießt man eine entzückende Aussicht. Da mag Jesus oft geweilt haben. Früh wird sein messianisches Bewußtsein erwacht sein. Zur besondern Klarheit kommt es im Tempel, als er dort in seinem zwölsten Jahre dem Ostersest beiwohnt. Sein dort ausgesprochenes "Muß" bildet das Programm seines Lebens, zeigt aber auch, daß sein inneres Wesen nicht vom Standpunkte bloß menschlicher Linien begriffen werden kann. Mit ihm war der Sohn Gottes in die Welt getreten.

#### 30.

Eine Zeit des innern und änßern Werdens und Wachfens waren für Jesum auch die nächsten achtzehn Jahre des geschichtlichen Schweigens in seinem Leben. Wo man die Wichtigkeit geistlicher Arbeit nicht kennt, da nur ist man schnell mit jeder Vorbereitung für dieselbe fertig. Unser Herr wartete manches Jahr, ehe er sein öffentliches Lehramt antrat, und rüstete sich für seinen Messiasberuf in der Stille. Freilich nicht in thaten= loser Cinsamkeit, sondern im regsten Treiben des Men= schenlebens. Im Strom der Welt bildete sich sein Charakter. Es gefiel Gott, seinen Sohn in dieser Welt als gewöhnlichen Arbeiter des Lebens Freud und Leid kennen lernen zu laffen. Seine Reden zeigen seine Bekanntschaft mit dem Lebensrahmen armer Leute. Als ältester Sohn in der Familie muß er schon in noch jugendlichen Jahren für den Unterhalt derfelben geforat haben. Er hatte Brüder und Schwestern, die aber seine innere Würde nicht erkannt zu haben schei= nen. Sein irdischer Beruf war der eines Baumeisters und Landmannes. Schon seine vielen Beziehungen in seinen Reden auf diesen Stand dürften das andeuten. In einem kleinen Städtchen lernt man die Menschen kennen; ebenso bei alltäglicher, schwerer Arbeit. geben fie fich wie fie find. Somit umwogte den Herrn das fündhafte Menschenleben mit all seinen vielen Er= scheinungen der Bosheit. Er beobachtete, wie irdisch gesinnt seine Zeitgenossen waren, wie sie sich täglich an ihren Sünden sättigten; er sah die heuchlerische From= migkeit der Pharisäer und den lächerlichen Chraeiz der Angesehenen. Nazareth war ein sprichwörtlich verrufener Ort. Inmitten seiner rohen Bewohner lernte Resus kennen und erfahren, was Sünde ist, hier bildete er sein hohepriesterliches Mitgefühl mit der ge= fallenen Menschheit und den Glauben an die Rettungs= fähigkeit derselben. In der täglichen Berührung mit Bosheit und Lastern erprobte sich seine Sündlosigkeit. So war Jesus als Mensch ein Glied seiner Zeit und gehörte seinem Volke und seinem Städtchen an, - er heißt und nennt sich: "Jesus von Nazareth" — aber er war nicht ein Kind seiner Zeit. Seine Zeit konnte ihn fordern, aber nicht erzeugen. Er lernte von andern, aber sein größter Lehrmeister war Gott, sein Vater, dessen Wink ihn aus der Stille in die öf= fentliche Wirksamkeit führte.

### 31.

Die politische Verwaltung Palästinas in dieser Zeit lag teils in der Herrschaft der Herodäer, teils römischer Prokuratoren (Landpsleger). Herodes d. Gr. hatte in seinem letzen Testament sein Reich zerschlagen und

unter drei seiner Sohne verteilte. Philippus er= hielt die Gebiete nördlich vom See Genezareth, wo er sich durch seine Milde den Ruf erwarb, unter seinen Brüdern der beste zu sein. Am Abhang des großen Hermon erbaute er das schattia und romantisch gelegene Casarea Philippi. In seinem Gebiet fand Jesus im= mer vor dem Haß der Pharifäer oder der Tücke Herodes' ein sicheres Aspl. Serodes Antipas erhielt Galiläa und Beräa, war also der Landesherr Jesu. Er war ein leidlich auter Herrscher, doch mochten ihn seine Brüder und auch römische Beamte wegen seiner schleichenden Divlomatie nicht leiden. Er gefiel sich in Prachtbauten und königlichem Aufput, obwohl fein Titel nur Tetrarch, Vierfürst, war. Er war mit einer arabischen Prinzessin verheiratet, aber seine Schwäge= rin, die Frau seines in Rom lebenden Bruders, Herodes Boethus, wußte ihn zu berücken, so daß er seine Gattin verstieß und sie heiratete zum großen Anstoß der Juden und schließlich zu seinem eigenen Ruin. Judäa und Samarien nebst dem Köniastitel sollte Arche= laus erhalten. Als er aber nach Rom reiste, um sich seine Würde vom Kaiser bestätigen zu lassen, schickten ihm die Juden eine Gesandtschaft nach, um die Sache zu hintertreiben. Zu gleicher Zeit brach in Judaa ein blutiger Aufstand gegen ihn los, der nur mit Hilfe des sprischen Statthalters Barus unterdrückt wurde. chelaus erfuhr so daheim und auch in Rom tiefe Demütigungen. Augustus ließ ihm sein väterliches Erbteil, verlieh ihm aber nur den Titel eines Ethnarchen, bis er sich weiterer Ehren würdig bewiesen haben würde. Daher wohnte bei seiner Rückkehr das Gelüste der Rache in seiner Seele und er zögerte nicht, seine Gegner auf jede Weise zu bedrücken. Er entsetzte mehrere Ho= henpriester ihres Amtes und kränkte sonst den Tempel= adel auf das empfindlichste. Den besondern Saß der Juden zog er sich durch das Heiraten der kinderreichen Witwe seines Bruders zu. Sein Regiment dauerte nur neun Jahre. Dann nahm ihm der Kaiser Reich und Vermögen und verwies ihn nach dem südlichen Gallien ins Exil. Sein gewesenes Gebiet aber wurde von nun an durch Prokuratoren verwaltet.

#### 32.

Das Land Baläftina, die irdische Heimat Resu, war dasselbe, in welchem David und Salomo geherrscht und die Propheten gewirkt hatten, — und doch, man= ches war anders geworden. Die alten Stammesgren= zen waren verwischt worden, manche Nachbarvölfer nahmen sich anders aus als früher, namentlich viele Surer und Griechen saffen an den Grenzen des Landes. ja selbst manche innere Bezirke hatten fie besett und die hebräischen Städtenamen in griechische verwandelt. Im Norden wohnten noch die Phönizier in ihrem alten Gebiet mit ihren Städten Thrus und Sydon, berühmt durch ihre Webereien und Färbereien, ihre Glasindustrie und ihren schwunghaften Sandel. Das Ostjordanland hat andere Namen als früher. Das alte Basan zerfällt in die Provinzen Gaulanitis, Ituräa, Batanäa u. f. w. mit sprischer Bevölkerung. Hippos ist die bedeutendste Stadt der sogenannten De= kapolis. Der Streifen längs des Jordan hieß Beräa und besaß vorwiegend eine jüdische Bevölkerung. Li= vias und die starte Festung Machärus, auf einem schroff aufsteigenden Felstegel erbaut, waren bedeutende Orte. Im Süden saßen die Söhne Edoms im gewesenen Gebiet Simeons (Joumag) und an der westlichen Grenze hatte eine gemischte Bevölkerung die alten Philister aufgesangt. Durch ihre gemeinsame Stellung unter den Römern hatten überhaupt die alten israelitischen Nachbarvölker viele ihrer Eigentümlichkeiten verloren; sie vermischten sich miteinander und
zogen auch viele Juden in diesen allgemeinen Vermischungsprozeß hinein. In Galiläa war das besonders der Fall, namentlich längs der Karawanenstraße
von Damaskus über Kapernaum nach Ptolemais. Der Verkehr siedelte nicht nur Ausländer an, sondern er
zog auch die Einheimischen als Kameltreiber, Tagelöhner u. s. w. in das heidnische Treiben hinein, besonders in das römische Zollwesen zum großen Aerger
der pharisäisch gesinnten Juden, die jeden Zöllner als
einen mit den Bedrückern des heiligen Volkes Verbrüderten haßten und von allen zeitlichen und ewigen
Segnungen Abrahams ausschlossen.

33.

Galiläa mit Peräa, Samaria und Judäa bildeten die Einteilung Valästinas in dieser Zeit. Galiläa war im ganzen ein romantisches Gebirgsland von gro-Ber Fruchtbarkeit. Besonders die alte Ebene Jesreel und die Kufte des Sees Genezareth besaßen eine ge= feierte landschaftliche Schönheit. In letterem Gebiet lagen die Städte Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, Dalmanutha, Magdala und das neu erbaute Tibe= Aber auch sonst war die Provinz mit Dörfern und Städten überfaet, in benen eine gefunde, fleißige und stark patriotisch gesinnte Bevölkerung lebte. Infolge ihres regen Verkehrs mit Fremden, sprach man hier nur ein schlechtes Aramäisch, was dem Galiläer in Judäa manchen Spott eintrug. Ebenso erschien er dem strengen Judaer in Bezug auf seine Reinheit ver= Samarien war nur ein mäßiges Gebiet mit den Städten Casarea an der Kuste, Samaria, das jett Sebaste hieß, und Sichem. In den beiden ersten

Städten hatte sich Herodes der Große prachtvolle La= läste erbaut. Der Berg Garizim war das alte Hei= ligtum der Samariter, wo sie ihre Gebete und mosaisschen Riten abhielten. Die Juden mieden diesen ganzen Landstrich und zogen gewöhnlich im Bogen, durch Peräa, um denselben herum nach Ferusalem zu den heiligen Festen. Ein Heide durfte ja Proselyt werden, nicht aber ein Samariter. Judaa besaß wenig landschaftliche Reize, dafür wohnte hier aber das orthodore Judentum in seinen Städten Bethle= hem, Hebron, Silo, Jerusalem u. f. w. Am Toten Meer lag die starke Festung Majada. Jerusalem war aber die stärtste Festung des Landes, indem es auf drei Seiten von tiefen Thälern, Gihon, Ben Hinnom, dem Kidronthal, umgeben war. Die Stadt breitete fich auf vier Hügeln aus: Zion, Morijah, Afra und Bezetha. Nach Norden war sie durch drei starke Mauern ge= schütt. Auf dem Berge Zion lagen der glänzende Valast der Herodäer und das alte Schloß der Makka= bäer. Auf dem Morijah erhob sich der prachtvolle Tempel mit seinen Terrassen und Säulenhallen. der nordwestlichen Ecke des Tempelplates stand die dustere Burg Antonia mit einer römischen Besatung. Die Einwohnerzahl der Stadt mag im gewöhnlichen 120,000 gewesen sein. Von außen, befonders vom Delberg aus angesehen, einen überwältigend großarti= gen Anblick darbietend, machte die Stadt im Innern infolge ihrer Mauern und Burgen einen dustern Ein= druck, der jedoch sofort größter Bewunderung wich, sobald man den Tempel betrachtete. Die Interessen bes Heiligtums standen hier denn auch und in ganz Judaa im Vordergrunde. Hier war dann der Sit der Schulen und gelehrten Kontroversen; von hier gingen alle geistigen Lebensbewegungen des Juden= tums aus. Ferusalem war die Hochburg der jüdischen

Orthodoxie mit allen ihren Einseitigkeiten und ihrem ganzen herben Fanatismus.

#### 34.

Die Natur und die Zustände Palästinas bilden den farbenfrischen Hintergrund in den Berichten der Evangelien und den Reden Jesu. In Stadt und Land herrscht rühriges Leben. Es werden Häuser gebaut und Garten gevilanzt; es wird gegraben und geackert. Die Scheunen find voll und neue werden angelegt. Den ganzen Tag werden Tagelöhner gedungen und abends wird ihnen der Lohn ausgezahlt. An den Straken und Zäunen warten die Armen und Krüppel auf die Milde des Wanderers. Um Feierabend geht es ver= gnügt zu beim Gefang und Reigen. Auf dem Martt svielen und lärmen die Kinder. Bis tief in die Nacht lärmt es und vocht es an den Thüren. Der betrunkene Oberknecht schlägt Knechte und Mägde. Von früh bis svät steht ein vielbeschäftigtes Treiben vor uns. Man tauft Aecker und Ochsen und geht auf die Hochzeit. Um See Genezareth sigen die Fischer und flicken ihre Nete und arbeiten sodann in der Nacht beim Fisch= fang. Der Raufmann treibt seine Geschäfte und Die Zöllner streichen ihren rechten und ungerechten Ver= dienst ein. Wer hat da Zeit, nach dem Reich Gottes zu trachten! Es gab in Palästina in jener Zeit auch manche Tenerung; der Geldumlauf kam ins Stocken, und Verschuldung und Bankerott war die Folge da= von. Wie viele Hinweise finden wir darauf, wenn so oft von Schuld und Schuldturm die Rede ist! Die Wechselbank blüht und die Massen fragen früh und spät: "Was werden wir essen; was werden wir trin= ten" u. f. w.; denn Del und Weizen, die Lebensmittel, müssen auf Kredit genommen werden. Das Thun und

Treiben der Pharisäer und Angesehenen steht vor uns. Sie gehen dahin mit saurer Miene, weil sie ihr Fasten zeigen wollen, und in den Synagogen und bei Gast-mählern streitet man sich um die ersten Pläte. Dem Zöllner wird grenzenlose Verachtung zu teil und wichtige und spitzsindige Gesetzesfragen beschäftigen die Theologen, die auf Moses' Stuhl sitzen. Von Krieg und Aufruhr ist die Rede. Was uns sonst Historiter über Land und Volk zu dieser Zeit berichten, das wird durch den zeitgeschichtlichen Rahmen der Evangelien ergänzt und bestätigt. In vielseitiger Ausführung liegt derselbe vor uns in den mannigsachen Lokalfarben und volkstümlichen Redensarten, denen wir auf Schritt und Tritt begegnen.

## IV. Das erste Jahr der öffentlichen Wirksamkeit Jesu.

35.

Die Zeitdaner der öffentlichen Thätigkeit des Herrn wird bekanntlich von einigen auf zwei, von den meisten dagegen auf drei Jahre berechnet, je nachdem man das in Joh. 5 erwähnte "Fest der Juden" als ein Passah= sest gelten läßt oder nicht. Außer diesem werden drei Passahseite innerhalb des Rahmens des messianischen Berufslebens Jesu erwähnt. Sieht man das Joh. 5 erwähnte Fest auch als ein solches an, so sind es vier. Diese Ansicht wird wohl die richtigere sein. Denn wenn dieses Fest nicht ein Passah war, dann muß es das Purimfest gewesen sein und darauf wollen die gegebenen Beziehungen doch nur schwer passen. In einem dreisährigen Wirtungsrahmen lassen sich auch die Thaten und Reden des Herrn, deren Wirkung auf das

Volk und die Entwicklung der Gesinnung desselben gegen ihn am besten unterbringen. Am leichtesten kann man diese Amtszeit Jesu nun so charafterisieren. daß man das erste Jahr die Zeit einer gewissen Verborgenheit seiner Verson nennt. — das zweite die Zeit der wachsenden öffentlichen Gunft — und das dritte die Beriode der wachsenden Opposition, welche schließ= lich in seiner Hinrichtung ihre Spike ersteigt. Das erste Jahr verlebte Jesus größtenteils in Judag, das zweite in Galilaa und das dritte in Galilaa. Veräa und Judäa. Der Entwicklungsgang des öffentlichen Lebens Jesu hat also manche Aehnlichkeit mit demjeni= gen eines gewöhnlichen Reformators, welcher durch die Verbreitung seiner neuen Ideen und Plane auch das Interesse und sogar die Begeisterung des Volkes für sich gewinnt, dieselbe dann aber durch das Dringen auf energische Beseitigung schlimmer Schäden wieder verliert, bis ihm die Reaktion der alten Vorurteile und Interessen, besonders der Angesehenen, allen seinen äußern Erfola wieder raubt. Der geschichtliche Ver= lauf neuer Lebensbewegungen steht ja in Uebereinstim= mung mit dem vsychologischen.

#### 36.

Johannes, der Vorläuser Jesu, muß etwa im Januar des Jahres 30 unserer gewöhnlichen Zeitrechnung aufgetreten sein. In seiner äußern Erscheinung glich er jenen essäschen Akteten, welche in den Felsenhöhlen der Wüste Juda wohnten. Wie einen Amos in der alten Zeit, so rief ihn der Herr aus stiller Einsamkeit in die bewegteste Deffentlichkeit. Sein erstes Auftreten geschah in der Wüste, wo sich seine ersten Zuhörer um ihn sammelten. Mit ihnen zog er an den Fordan, wo bald Tausende der Festpilger sich um ihn drängten und die interessante Botschaft von dem Un= bruch der messianischen Zeit vernahmen. Aber nicht in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Idee als einer Zeit des Glanzes schilderte er die heraufziehende neue Beriode, sondern scharfer Gerichte. Seine Reden zeigen, daß er sich namentlich am Propheten Jesaias gefättigt hat und in der Wüste aufgewachsen ist. Ihr entlehnt er seine Bildersprache mit ihrem Hinweis auf die Steine, die da zerstreut liegen, das Otterngezücht, das sich unter den Felsen ringelt, die dürftigen Delsbäume, denen die Frucht mangelt. Seine Aussagen über den Messias beruhen dann auf speziellen Offen= barungen. Was Johannes nun befonders auszeichnet. ist seine Stellung zum messianischen Reich. Er will es nicht bloß anfündigen, sondern anfangen, nicht nur predigen als ein Geschenk von oben, sondern als ein ernstes Werk menschlicher Anstrengung. Durch einen Umschwung der innern Gesinnung soll es begründet werden. Da hielt der äußere Formalismus nicht stand und am schärfsten richtete er den Tempeladel und die Pharifäer, die sich auch der populär gewordenen religiösen Bewegung anschließen wollten. schütterung des Voltes muß einzigartig gewesen sein. Sein Ansehen als gottgesandter Prophet stand ja auch nach seinem Tode außer Frage. Durch seine Taufe auf das Bekenntnis der Sünde schuf er eine messia= nische Gemeinde, welche in einer gereinigten Be= sinnung dem Kommenden entgegenschaute. konnte er seine Nachfolger nicht führen. Die nötigen neuen Lebenskräfte und die Gestaltung des neuen Reiches mußten eben von dem Messias selber kommen. Alls dann später der Reiz der Neuheit sich gelegt hatte, wurde es auch wieder stiller um den Propheten, der sich streng an die ihm zuerteilte Aufgabe hielt und nicht für sich sammelte, sondern für den, dem er Bahn zu ma= chen berufen war.

Taufe und Bersuchung bildet Jesu Gintritt in seine messianische Laufbahn. Der Evangelist Lukas hat das Auftreten Johannes' und damit auch diese wichtige Wendung im Leben des Herrn als ein bedeutungsvol= ler Ereignis der Weltgeschichte hervorgehoben. Wie Johannes fein Werk auf direkt göttlichen Befehl begann, so hat auch den Herrn die Leitung seines Baters an den Fordan geführt, um hier alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesu Taufe war ein Aft tiefer Demütigung; denn er trat damit in die Reihe der Sünder, er, der von keiner Sünde wußte. Sodann war sie die per= fönliche Selbstweihe des Herrn zu feinem Messiasbe= ruf und von seiten Gottes seine Ausruftung zu dem= selben mit einem besondern Maß des heiligen Beistes; ebenso erhält sein bisheriges Verhalten das Siegel des göttlichen Wohlgefallens. Das einzigartige Sohnes= verhältnis Jesu zu Gott seinem Vater tritt uns an der Schwelle seines öffentlichen Wirkens in bestimmtester Weise entgegen. Der Taufe folgt die Versuchung. In ihr wird dem Herrn die Möglichkeit nahe gelegt, seine besondere Messiasausrüftung auch in einer Weise zu bethätigen, welche dem Willen seines Baters nicht konform war. Die Anknüpfungspunkte dazu müssen in seiner wahren Menschheit gesucht werden. Jesus soll anders handeln als im strengen Gehorsam gegen Gott; er soll die weltlichen Messiasideale seines Volkes erfüllen; — er soll seine neuen Beisteskräfte verwen= den zur Stillung des augenblicklichen Hungers, zur Eroberung der Volksgunft und der Weltherrschaft. Nicht den Weg der Entsagung und der Leiden soll er gehen, sondern der natürlichen Bequemlichkeit. Herr weist jedes Ansinnen dieser Art zurück. Seine Waffen sind die Aussprüche des Alten Testaments.

Seine Stellung ist die des unbedingten Gehorsams gegen seinen Bater und des tiefsten Erbarmens gegen die gefallene Menschheit.

#### 38.

Den Anfang seiner messianischen Thätigkeit machte der Herr in Judaa. Rurz vor dem Ofterfeste d. J. 30 sammelte er im Jordanthal seine ersten Jünger. Es waren fämtlich solche, welche dem in der Predigt des Johannes aufgegangenen Lichte gefolgt waren. zwei ersten wies ja der Täufer selbst zum Herrn. Art, wie Jesus ihnen begegnet, zeigt uns sein eigenar= tiges padagogisches Geschick, jeden nach seiner Eigenart zu behandeln. Bei den Jüngern wird aber die gewonnene Erkenntnis von ihm als dem ersehnten Messias sofort zum Bekenntnis, das freilich zur allseitigen Ueberzengung noch erst durchgearbeitet werden muß. Auf der Hochzeit zu Kana zeigt der Herr durch sein erstes Wunder seinen Jüngern und den Gasten seine Herrlichkeit und seine Stellung zu den allgemeinen menschlichen Verhältnissen. Er läßt dieselben zunächst stehen, wie sie sind, um sie von innen heraus neu zu gestalten. Darum ist nicht strenge Astese sein Losungs= wort, nicht die Bufte fein Wirkungstreis wie bei Fohannes, sondern das in Arbeit, Frend und Leid ver= laufende gewöhnliche Menschenleben, das die Sonnen= strahlen seiner Liebe verjüngend und neu belebend durchziehen sollen. Damit sollen die eingewurzelten Frrtumer und Mißbräuche nicht gutgeheißen werden. Christus will ein wahrer Freund seines Volkes sein. Das fordert auch reformatorisches Wirken. Und so tritt er in Jerusalem mit seiner ersten öffentlichen Amtsthat, der Reinigung des Tempels, auf. Es war dieses sein Reformationsruf an sein Volt.

Aber derselbe sindet keine entsprechende Beachtung. Bu eng hatten sich in Ferusalem geschäftliche Interessen mit dem Kultus vermischt. Daß einzelne tiefe Einsdrücke von ihm erhielten, zeigt der Nachtbesuch des Nikodemus beim Herrn, dem der Herr die Grundbesdingung des Eintritts ins Reich Gottes auseinanderssetzt.

39.

Über die letten acht Monate des ersten Amtsjahres Resu erfahren wir nur wenig und dieses meistens durch das Johannesevangelium. Bis in den Winter hinein hielt sich der Herr in Judäa auf, — wohl nur teilweise in Jerusalem. Er ließ ihnen hier Zeit, die erhaltenen Eindrücke von ihm zu verarbeiten und ihre Stellung zu ihm zu finden. Wahrscheinlich hat nun der Herr das Volk für weitere Offenbarungen seiner Verson nicht reif gefunden und so knüpfte er eng an die vorbereitende Arbeit des Johannes an und taufte wie dieser, obschon der Umstand, daß er selber lehrte, den Taufritus aber seinen Jüngern überließ, zeigen mag, daß sein Wirken boch noch einen andern Inhalt hatte und ein höheres Ziel verfolgte. Doch es war hier sein Wirken so er= folgreich, daß der Täufer in Schatten gestellt und die Eifersucht seiner Jünger geweckt wurde. Dieser frei= lich erklärt, daß das ganz in der Ordnung sei. Bedenklicher war es, daß die Pharifäer anfingen, von dem über den Täufer hinausgehenden Erfolg des Herrn Notiz zu nehmen. Um jede Reibung mit ihnen vor= läufig zu vermeiden, verläßt der Herr etwa im Dezem= ber Judäa und reist durch Samarien nach Galiläa. Sein Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrun= nen zeigt uns sein Werben um die einzelne Menschen= seele. In Galiläa findet der Herr willige Aufnahme, besonders bei denen, welche in Jerusalem Zeugen seiner

Wunderthat gewesen sind. Eine äußerlich energische Wirksamkeit scheint er aber jett noch nicht in Angriff genommen zu haben. Zum nächsten Passah reist er wieder nach Jerusalem und legt hier durch seine Heise lungsthat am Teiche Bethesda einen starken Beweis seiner übernatürlichen messianischen Würde ab, verurteilt damit aber auch die rabbinisch festgesetzte Sabbatseier. Und so empfindlich fühlen sich die Pharisäer in ihrem Satungsban angegriffen, daß sie in ihrem Fanatismus sogar den Beschluß seines Todes fassen. In seiner Verteidigungsrede legt nun der Herr hier am Sit des Heiligtums seines Volkes von sich als dem Messias und künftigen Weltenrichter ein umfassendes Zeugnis ab.

# V. Das zweite Jahr der öffentlichen Wirksamkeit Jesu.

40.

Diese Zeit, die Periode seiner wachsenden Gunst, verbrachte der Herr wohl ausschließlich in Galiläa. Er brach dorthin auf von Judäa, nachdem Johannes gefangen genommen war. Dieser war über den Jordan nach Peräa, in das Gebiet des Hervdes Antipas, gezogen, hatte aber auch die Kühnheit gehabt, diesem seinen Ehebruch vorzuhalten. Sofort aber hatte ihn Hervdes auf der Festung Machärus gefangen gesetzt. Dieser Umstand gab die äußere Veranlassung dazu, daß der Herr nach Galiläa übersiedelte. Dort war nun in den nächsten 18 Monaten sein hauptsächlichster Wirkungsetreis. Es ist dieses die Zeit, über welche wir die umsfassenlichen Verichte haben, besonders in den zwei ersten Evangelien. Nach ihnen kam der Herr wohl im Früh-

ling d. J. 31 zurück in seine Heimat, trat hier gang aus seiner bisher wenigstens teilweise beobachteten Ver= borgenheit auf und entfaltete eine vielseitige messianische Wirksamkeit, namentlich als Lehrer, auftretend mit derselben Ankündigung, welche Johannes am Jordan gepredigt hatte, nur daß er nicht, wie dieser, an einer bestimmten Dertlichkeit sich suchen ließ, sondern viel= mehr mit seiner Botschaft Stadt und Land durchzog. Doch hatte er zu Kapernaum seinen festen Wohnsitz und dieses hieß "seine Stadt". Er siedelte dorthin über mit seiner Familie, nachdem er in Nazareth von seinen gewesenen Mitbürgern eine so schmachvolle Be= handlung erfahren hatte. Hier überließ er die Leitung des Hauswesens jedenfalls seinen Brüdern und widmete sich seinem geistlichen Beruf. Kavernaum war ja ein überaus günstiger Ort, um neue Ideen in weite Kreise zu bringen, lag es ja an der belebten Handelsstraße von Damaskus nach Etolemais und Aeanpten. leute, Soldaten, Fischer trugen jede neue Kunde weiter. Hier trat also der Herr in der Synagoge auf, redete aber auch zu dem Volk in den weiten Hofräumen, oft auch in den engen, wo die Menge dicht gedrängt um ihn herum stand. Defter noch redete er zu ihr im Freien am Seegestade oder am grünen Bergabhang. umgeben von dem ganzen Zauber der lachenden Natur jener Gegend, der schönsten des heiligen Landes. Seine Reden malen uns ja die einzelnen Züge jener reizenden Ufergelände vor Augen. Das Gras sproßt und die Lilien blühen: der Säemann streut seinen Samen und die Sperlinge haben zu essen ohne Scheunen. See sitt der Kischer und angelt und sortiert hernach seinen Gewinn. Ebenso treten uns die Bilder jener Stadt, wo der Herr als Bürger den Stadtzins bezahlt hat, farbenfrisch entgegen.

#### 41.

Jesus entfaltete seinen messianischen Bernf zuerst als Lehrer. Alls solcher trat er in den Synagogen auf, um hier nach Verlesung von Gesetz und Propheten seine Erklärung derselben, seinen "Midrasch", vorzutragen. Seine Reden zeigen seine Kenntnis des Alten Testa= ments. Er weiß, "was geschrieben steht", und die Menge erstaunt ob seiner Schriftkenntnis, da er ja nicht die üblichen Schulen durchlaufen hat. Er weiß aber auch, "was gesagt ist", was nach rabbinischer Auffassung dem Volke als ebenso heilig galt wie die ei= gentlichen Worte der Schrift selbst. Im engen An= schluß an diese, unterschied er sich in dem Inhalt seiner Lehre wesentlich von den Schriftgelehrten. Diese re= den über die einander widersprechenden Traditionen der Alten, über deren Sabbatvorschriften, Reinigungs= gesetze, Fastengebote. Jesus warf alle ihre Menschen= satzungen über den Haufen und ging mit seinem "Ich aber sage euch!" auf das einfache Schriftwort zurück, das er in seinem Tieffinn erklärte. Seine ersten Reden dieser Zeit zeigen uns die innere Gigentumlichkeit seiner Lehrweise, die uns ja heute noch überwältigt. Da ha= ben wir seine Autorität; er fümmerte sich nicht um die Schulmeinungen und Debatten der Gelehrten, er schöpfte aus den Tiefen seines eigenen Wissens. haben seine Rühnheit, mit der er die bestehenden Schäden angriff, mochten ihre Träger die Erften Bochwürden seiner Nation sein. Dann muß seinem Wort eine überwältigende Macht inne gewohnt haben, das insonderheit, weil er mit tiefster Menschenkenntnis in Herz und Gewiffen griff, fo daß sich seine Zuhörer meistens sofort innerlich für ihn oder gegen ihn be= stimmten. Aber es lag in seinem Wort auch eine herzgewinnende Bärme und Menschenfreundlich= teit. Man wunderte sich über die holdseligen Worte,

die aus seinem Munde gingen. In der Bergpredigt stehen ja diese Eigenschaften seiner Reden vor uns. Sie fällt jedenfalls an den Anfang seiner galiläischen Wirtsamteit. In ihr setzt der Herr die Natur seines Reiches auseinander und zeichnet die innere Gesinnung der Anhänger desselben. Matthäus hat ja die Reden Tesu in Gruppen geordnet, die so besondere Namen erhalten haben: die Bergpredigt; das Apostolat; die große Gleichnisgruppe; Reden über die Kirche; Reden im Tempel mit dem achtsachen Weheruf und die Resen über die letzten Dinge. Man liest nicht lange an diesen uns erhaltenen Reden Tesu, in vielen Fällen wohl nur Stizzen derselben. Aber welch einen Reichstum an Gedanten schließen dieselben ein!

#### 42.

In der äußern Form seiner Reden schloß sich der Herr der rabbinischen Vortragsweise an, die dem Volk geläufig war, bildete aber gewisse Darstellungsweisen in einer so vollendeten Art aus, daß er hierin als un= erreichbares Muster dasteht. Man unterscheidet bei ihm drei Redeformen: 1. Die einfach didaktische in seinen Aufträgen und Mahnungen, wie seinen letzten Reichsbefehl. 2. Die anomische oder sprichwört= liche in seinen vielen kurzen, prägnanten Lehrsätzen, welche eben wegen ihrer Kürze und Knappheit im Ausdruck leicht behalten wurden. Matthäus und Lukas haben uns ja ganze Reihen derselben überliefert, z. B. Matth. 5, 37; 6, 21; 7, 12; 22, 14; Luf. 6, 30; 12, 34. 35. Manche dieser Sätze haben eine paras dore Fassung, wodurch sie das Nachdenken reizen, weil sie auf den ersten Blick unverständlich erscheinen, z. B. Matth. 5, 29; Luk. 9, 60. Besonders aber fesselte er seine Zuhörer durch seine bildliche und

varabolische Lehrweise. In derselben griff er hin= ein in die Natur und das Menschenleben und überall fand er treffliche und überraschende Sinnbilder ewiger Wahrheiten. Die Stadt auf dem Berge und das Licht auf dem Leuchter zeigen die Stellung seiner Anshänger in der Welt; der reißende Wolf ist das Bild des falschen Propheten; die verschiedenen Saatfelder find das Bild der verschiedenen Menschenherzen: er selbst, der Herr, erscheint im Bild eines Säemanns, eines Prinzen, eines Hirten, eines Weinstockes. Mit folden biblischen Ausdrucksweisen traf der Herr meis= terhaft den gleichnisfrohen Volkston des Morgenlan= bes. Sogar in Fragen und Antworten. "Warum fasten deine Jünger nicht?" wird er gefragt und er antwortet nicht sachlich sondern bildlich: "Wie können die Hochzeitleute fasten, so lange der Bräutigam bei ihnen ist!" — ein Wort, das die Fragenden wohl zum Nachdenken veranlaßt hat. Besonders aber trägt der Herr die Balme der Meisterschaft in der Unterweisung in seinen Gleichnissen. Gin Gleichnis ift ja ein zu einem Ganzen ausgeführtes Bild, das eine göttliche Wahrheit darstellt. Er entnimmt die Bilder der Na= tur und dem Menschenleben. Die einzelnen Büge dürfen da nicht gepreßt werden, der Reichtum der in ihnen abgeschatteten Wahrheiten ist ohnehin sehr groß. Viele ihrer Züge, wie etwa der des verlornen Sohnes. find darum auch in Predigt und Belletristif sehr ge-läufige Ausdrucksweisen geworden.

#### 43.

Der Inhalt aller Reden Jesu war das Reich Gottes. Der letztere Ausdruck war ja dem Volke geläufig, aber die Art und Weise, wie der Herr die Sache darstellte, war ihm neu, weil er mit den gewöhnlichen Vorstel-

lungen davon brach. Selbst Johannes der Täufer war ja über die gewöhnlichen jüdischen Ideen nicht gang hinausgekommen. Er blieb in den Forderungen jüdischer Askese hängen und seine Jünger fanden in den Küngern der Pharifäer Gesinnungsgenossen. Beide trachteten nach einer äußern Gerechtigkeit. Die Pha= rifäer hatten den Begriff des Reiches Gottes veräußer= licht und aus demselben eine politische Erscheinung ge= macht. Aeußerlich sollte es imponieren. Strafen gegen das ungehorsante Volk, einen Sturz des Tempeladels, eine Erhebung gegen die Römer war es ihnen nicht denkbar. Jesus lehrte, daß das Reich Got= tes kein politischer Staat sei, daß es vielmehr mit ihm mitten unter ihnen angefangen habe, daß es zunächst in der Gesinnung bestehe. Der Herr tam in seiner Reichspredigt nicht zuerst mit Drohungen, sondern mit der Botschaft der Liebe, mit der Ankündigung, daß eine ewige Barmberzigkeit über die Welt ausgegossen sei und daß die herzliche Liebe zu Gott der Anfana seines Reiches sei. Der Liebe zu Gott folgt aber auch die Liebe gegen die Mitmenschen. Damit waren die Trennungslinien zwischen den Menschen aufgehoben. Das Judentum hatte ja zulett nur noch haß produziert. Die Pharisäer und Sadducäer hakten einander. beide haßten den Zöllner, alle drei den Samariter. Die Anast um die Erhaltung des Gesetzes hatte die Seele desselben, die Liebe, getötet. Jesus lehrte und übte Liebe. Er zeigte, daß erft die innere Gefinnung unsern äußern Werken ihren Wert giebt. Nicht in einer Summe äußerer Leistungen besteht also die Berechtigkeit, sondern in dem aus der Liebe zu Gott her= ausgeborenen Drang, andern zu dienen. Auch die Armen, Berlaffenen, Gefallenen haben ein Bedürfnis nach Frieden und Liebe und Glück. Sich ihrer anzunehmen, ist ein wesentliches Stück in seinem Programm. Neußere Verfassungsformen seines Reiches hat der Herr nur wenige gezogen. Er überließ das der treibenden Kraft seiner Grundsätze. Daß aber die Entwicklung seiner Lehre zu den bestehenden religiösen Vorstellungen seines Volkes in einen scharfen Gegensattreten mußte, lag in der Natur der Sache.

#### 44.

Seinen Worten gingen seine Wunder zur Seite. Sie bildeten das Thatzeugnis zu seinem Wortzeugnis. In ihnen zeigte sich besonders das liebegtmende Wesen des Es jammerte ihn des Volkes, insonderheit der vielen, welche durch die Störungen der Sünde jedes Lebensglück eingebüßt hatten. Somit trieften seine Kußspuren von Segen. Man kann bei seinen Wundern unterscheiden: Krankenheilungen, wie bei Blinden, Fiebergeplagten u. s. w.; dann die ergreifenden Heis lungen von Besessenen; die drei Totenerweckungen; dann auch Naturwunder, wie sein Wandeln auf dem Meer, Stillung des Sturmes, Verfluchung des Feigen= Viele seiner Wunder legten von seiner göttlichen Würde ein machtvolles Zeugnis ab. Alle aber find Creignisse, welche vom Standpunkt der bekannten Naturgesetze nicht begriffen werden können, also einen göttlichen Urheber fordern und somit den Zweck hatten, seine Zeitgenossen zum Glauben an ihn als den verhei= Kenen Messias zu führen. Darum waren Jesu Wunder ein wesentliches Stück in seinem Berufswirken. Er befriedigte damit keine Neugierde, sondern forderte vielmehr eine gewisse Empfänglichkeit für dieselben. Er kam damit dem keimenden oder noch schwachen Glauben entgegen. Er nennt sie Werke, die ihm der Bater gegeben hatte, die von ihm zeugen follten, und macht es seinen ungläubigen Zeitgenossen zum schweren

Borwurf, daß sie sich durch dieselben nicht von dem göttlichen Wesen seiner Persönlichteit überzeugen lies Ben. Auf die Masse machten auch seine Thaten tiese Eindrücke. Die Kunde davon durcheilte die Lande und ein hoher Grad von Begeisterung wogte ihm länsgere Zeit entgegen, leider aber weniger infolgedessen, was er schon that, als vielmehr in Erwartung der noch zu kommenden Dinge — der Verwirklichung der äusgern Messiashoffnungen.

### 45.

Den engsten Kreis der Anhänger Zesu bildeten seine Jünger. Diese Bezeichnung trugen nämlich solche, welche sich ihm in besonderer Weise anschlossen, indem sie in ihm dunkler oder klarer den verheißenen Messias erfannten. Manche von ihnen nahmen sogar teil an der Verkündigung des Reiches Gottes. Unter ihnen muffen sich die um die Mitte dieses Jahres erwählten zwölf Apostel ausgezeichnet haben. Bei ihnen ist ja eine mehrfache Berufung des Herrn in seine Nachfolge merkwürdig. Zuerst eine allgemeine, wie bei den er= sten fünf; dann eine besondere, als er sie aufforderte, Heimat und Broterwerb teilweise aufzugeben, - und 3. eine speziell amtliche, als er nach einer Racht voll Gebet die Zwölfe aussonderte. Sie sollten in beson= derer Weise die Träger seines Werkes werden. Welcher Art ihr Beruf sein sollte und wie es ihnen in dem= selben ergehen werde, das stellt er ihnen in der Aus= sendungsrede vor Augen (Matth. 10), als sie zum erstenmal ausziehen mußten, um ihres Meisters Heis landswert nachzuahmen. Daß ein Judas unter dieser Schar sein konnte, wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Irdische Messiashoffnungen wohnten ja in aller Brust. Bei ihm findet sich dann noch eine be=

jondere Geldliebe. Aber es fam ja bei allen zunächst darauf an, was sie in der Schule Jesu aus sich würden machen lassen. Sie heranzubilden, wurde ein wesentsliches Stück in der berufsmäßigen Arbeit des Herrn. Sie sollten sein Lebensbild der Nachwelt überliefern und in ihrem Leben und Wirken seinen Charakter darstellen. Nicht Ceremonien und äußere Uebungen sollten das Wesen seiner Nachfolge bilden, sondern ein thatenreiches Leben der Liebe, um der Sünde ihre Opfer abzuringen. Die Ginzelheiten einer solchen Lebensarbeit mit ihren beglückenden Wirkungen läßt der Herr dem Täufer im Gefängnis sagen: "Die Blinden sehen, n. s. w....und den Armen wird das Evangelium gepredigt."

#### 46.

Gine machtvolle Bewegung des Bolfes war die Folge der Reden und Wunderthaten des Herrn, der Birtsamteit seiner Jünger und der rühmenden Berichte fo vieler, die seine Huld und Hilfe erfahren hatten. Man zoa zu ihm von allen Seiten, umlagerte ihn, feierte ihn als einen großen, gottgesandten Bropheten und er= wartete mit glühender Sehnsucht die äußere Machtent= faltung eines irdischen Reiches. Der Herr durchschaute die innere Hohlheit der Popularität, welche ihn um= wogte und veranlaßte deshalb immer offener eine in= nere Entscheidung für ihn oder gegen ihn. Er that das durch seine Mikachtung aller rabbinischen Fasten= und Sabbatgebote und immer bestimmtere Aussagen über sich als den Messias. Er sah ja, wie von Jerusa= lem gekommene Pharifäer im Volke gegen ihn wühlten und schließlich offen zum Angriff übergingen. Wirken hatte die Kirchhofsruhe in Jerusalem tief er= schüttert und so sandte man von dort Emissäre, welche

an seinem Thun Kritik üben und seinen Ginfluß lähmen sollten. Und sie fanden viel, das sie gegen ihn aus= spielen konnten. Da war seine Verachtung deffen, was im Volke als Frömmigkeit galt, sein Verkehr mit den Zöllnern und Gefallenen u. dal. Die galiläischen Pha= risäer waren liberaler als sie, da mußten sie energisch eingreifen, wenn sie ihren Bunkt erreichen wollten. Und in der That, - sie ichreckten vor dem Schlimmstennicht zurück, indem sie den Herrn eines Bundes mit dem Teufel beschuldigten. Und ihre böse Saat schlug Wurzel. Von einem Heiland wollte die Menge nichts wissen, bald standen viele auch seinen Machtthaten gleichgiltig gegenüber. So fing benn ber Herr an, zum Volke meistens nur in Gleichnissen zu reden, die ja ein doppeltes Gesicht tragen, — Gnade und Gericht, —indem sie die Wahrheit demjenigen enthüllten, der bis dahin seinen Worten heilshungrig gefolgt war, und demjenigen verhüllten, der dem Herrn nur aus Neugierde nachgegangen, ohne irgendwie bereit zu sein, mit seinen eiteln Messiaserwartungen brechen zu wollen und am Geiste arm zu werden.

#### 47.

Eine förmliche Arijis in der Stellung des Volkes und sogar seiner Jünger gegen ihn bildete den Schluß dieses Jahres. Den Vorschatten davon lieferte die Hinrichtung des Tänsers. Wohl so ziemlich ein Jahr muß derselbe auf der Vergfestung Machärus zugebracht haben. Seine Haft war leicht; denn seine Jünger gingen ab und zu. Daß ihm freilich hier in der Einsamkeit Zweisel kamen an der Persönlichkeit des Herrn, darf nicht wunder nehmen. Er hatte den Andruch der messianischen Zeit als einen Gerichtsaft geschildert. Fesu Zug durch die Lande glich aber einer Hochzeits

reise. Das reimte sich nicht mit seinen Ideen. Aber die Propheten reden ja auch von einer angenehmen Zeit des Meisias. Auf diese Züge weist ihn der Herr und läßt ihn sich selber zurecht finden. Bald darauf führ= ten die Tücke der Herodias und die Feigheit des Hero= des seinen Tod herbei. Weil er das Reich Gottes noch mit alttestamentlichen Mitteln baute, so nennt ihn der Herr den kleinsten in demselben. Jesus brach mit sol= chem Flickwerk und schuf eine neue Bauart. Künger des Johannes konnten sich deswegen auch nicht in seine Beise finden und bildeten auch fernerhin fo eine Art von Astetenschule. Die Nachricht von dem wehmütigen Ende seines Freundes erschütterte Jesum tief. Er suchte die Einsamkeit. Eine an einer ihm gefolgten Volksmenge vollzogene wunderbare Speisung entflammte die Begeisterung für ihn noch einmal zu einem hohen Grad. Man schickte sich an, ihn als Kö= nig auszurufen. Da sette der Herr allen solchen eitlen Plänen in seiner tiefsinnigen Rede in Kapernaum die Natur und das Wesen seiner Verson und seines Wir= tens auseinander. Joh. 6. Man verstand ihn wohl nicht klar, aber so viel hörte jeder heraus, daß der Herr andere Zwecke im Auge habe, als ihnen ein äußerlich behagliches und glänzendes Dasein zu verschaffen. Und da verlief sich die Menge und sogar viele seiner Jünger wandten sich von ihm ab, und nur die zwölfe blieben als die solide Frucht seiner bisherigen Arbeit stehen. Aber selbst unter diesen war ein Teufel.

## VI. Das dritte Jahr der öffentlichen Wirksamkeit Jesu.

48.

Die Periode der wachsenden Opposition gegen den Herrn muß diese Zeit heißen. — Der Enthusiasmus der

Menge für ihn war vorüber. Wie vielen hatte er ge= dient; in wie vieler Häuser hatte er Sonnenschein und neues Lebensglück gebracht, - und doch bekam die Keindschaft gegen ihn die Oberhand. Der Ausgangs= und Mittelvunkt derselben war Jerusalem. Sier stan= den die herrschenden Parteien gegen ihn, weil ihr Anssehen sank, sowie seine Verehrung stieg. Der Tempeladel nahm zuerst keine Notiz von ihm. Ihnen impos nierte der galiläische Volksprophet nicht. Nachgerade wurde ihnen aber sein Einfluß unbequem und da war es bald ausgemacht, daß er fallen mußte. Und auch die Schriftgelehrten und Pharifäer verwarfen ihn. Freilich nicht sofort. Sie lebten ja für die messiani= schen Ideen und manches in seinem Auftreten zoa sie an. • Aber bei näherer Bekanntschaft mit ihm wurde es ihnen bald klar, daß sein Reich grundverschieden von dem sei, welches sie erträumten; daß seine Frömmigkeit gang anders sei als die von ihnen angestrebte. Er war von oben her, sie von unten. Seine ganze Er= scheinung war ihnen höchst unsympathisch. Er kam von Galiläa, gehörte dem gewöhnlichen Volk an. hatte die Schulen in Ferusalem nicht durchlaufen, kummerte sich auch nicht um die Weisheit derselben. Seine Schüler fand er nicht in den angesehenen Kreisen. Zöllner und offene Sünder waren seine warmen Verehrer. Er verlette so viele für höchst heilig angesehene Sakungen und war sehr gleichgiltig gegen so vieles, was sie als fromm anzusehen gelernt hatten. Ihnen war nichts heiliger als die Speisegebote. Jesus ent= band das Volk von denselben. Dazu kamen seine Un= ariffe auf ihre Orthodoxie. Schonungslos deckte er ihre Heuchelei auf und untergrub damit ihre Ehre beim Volke. Das aber war der Götze, dem sie dienten. Somit gestanden sich's auch die Schriftgelehrten und Pharifäer, daß das Wachstum seines Einflusses ihre

Stellung nur schwäche. Sie wollten einen Messias haben nach ihren Ideen. Das war der Herr nicht. Daher war ihnen bald jedes Mittel recht, womit sie ihm schaden konnten. Die Ansichten des Volkes über ihn zu vergiften, war wohl ein ganzes Jahr lang ihr planmäßiges Treiben in Galiläa. Und mit weitgehendem Ersolg. Das Licht schien in der Finsternis, aber es ward nicht ergriffen; denn ihre Werke waren böse.

#### 49.

Einsame Wege waren es im ganzen, welche Jesus in den letten sechs Monaten seines Aufenthaltes in Galiläa ging, — Wege, auf denen er in innerem Gesbetsumgang mit seinem Vater sich vorbereitete für seis nen Todesweg, auf welchen er sich aber auch in beson= derer Weise seinem Apostelkreis widmete, um diejenigen in ihrem Glauben an ihn zu bilden, welche nach seinem Hinscheiden in der ganzen Welt Anhänger für ihn werben sollten. So geht er den weiten Weg nach der phönizischen Küste und hält sich in der Nähe der rauschenden Schlote von Tyrus auf. Zurückgekehrt, wohnte er nicht mehr in Kapernaum, sondern weilte in den Ortschaften diesseits und jenseits des Sees. Wohl kam das Volk zu ihm, aber es brachte ihm nur leere Huldi= gungen. Er fagte es ihm auch offen heraus: "Was heißt ihr mich Meister und Herr und thut nicht, was ich euch sage?" Seine Feinde verbanden sich sogar mit den Dienern des Herodes und suchten ihn nun ein= zuschüchtern. Der Herr fürchtete nun wohl den "Fuchs" nicht, aber seine Stunde war noch nicht ge= kommen. Und so wanderte er denn weit in dem Gebiet des Herodes Philippus hinauf bis zu dessen so roman= tisch gelegenen Residenz. Hier hält er jenes merkwür= dige Eramen mit seinen Jüngern ab, in welchem sie

ihm erst sagen, was andere von ihm denken und dann. was sie selber aus seiner Verson machen. Und wie trefflich weiß Vetrus im Namen der andern zu antwor= ten! Was der Herr ihm darauf sagte, zeigt, daß der Glaube an ihn als den Sohn Gottes nicht auf dem Wege blok verstandesmäßiger Reflexion gewonnen wer= den kann, sondern daß es dazu speziell göttlicher Er= leuchtung bedarf. Auf das Bekenntnis von ihm als Sohn Gottes aber gründet der Herr hier seine Kirche, die Ecclesia, in der seine Lebensmacht weiter bestehen soll. Die hier stattfindende Verklärung war für ihn ein Zeugnis seines Baters, daß sein bisheriges Wirken die volle göttliche Billigung habe, und für die Jünger war sie eine mächtige Befestigung ihres Glaubens. Die nun folgenden Reden Jesu über seinen Leidensweg gaben ihnen viel Veranlassung, sich von allen eiteln Messiashoffnungen loszuringen.

# 50.

Eine Zeit der Wanderung kann man das letzte Halbjahr Zein nemmen. Etwa im Sommer dieses Fahres
brach der Herr von Galiläa auf und zog langsam an
dessen südlicher Grenze hin und dann jenseit des Fordans in der Dekapolis herum und in Peräa. Inzwischen machte er kurze Besuche in der Hauptstadt, kehrte
aber immer wieder von dort nach dem Ort seiner zeitweiligen Wirksamkeit zurück, um hier seinen Unterricht
an dem Volk und besonders auch an seinen Jüngern
fortzusetzen. Lukas giebt uns über diese Wanderperiode den reichsten Ausschluß. Er berichtet, wie der Herr
bei den Samaritern nicht Aufnahme sindet, weil er sein
Ungesicht gen Ferusalem gewendet hatte. In Peräa
dagegen umwogten ihn noch einmal große und zum
Teil empfängliche Volkshausen und er versäumt es nicht,

hier auf verschiedene Art das Netz weit auszuwerfen. Hier geschah die Aussendung der 70 Jünger; hier verzichtete der Herr eine Reihe merkwürdiger Wunderthaten; hier redete er eine Anzahl köstlicher Gleichnisse, wie das vom verlornen Sohn, vom reichen Thor u. a. Selbst Schriftgelehrte und Pharisäer standen hier offener für die Wahrheit da als in Judäa, wo sie sich mit ihrem Formelkram die Augen verklebten. Das zeigen die Geschichten von dem reichen Jüngling und der Rahmen des Gleichnisses von dem barmherzigen Samarieter. Daß freilich seine Feinde auch hier gegen ihn wühlten, zeigt z. B. die Geschichte von der Heilung des Wassersüchtigen. Wahrscheinlich veranlaßte der Tod des Lazarus den Herrn, jenseit des Fordans aufzubrechen.

#### 51.

Juzwischen machte Jesus mehrere Besuche in Berusa= lem, um hier nach den bleibenden Gindrücken zu suchen. welche sein Wirken in der ersten Zeit gemacht hatte und von sich und seinem Reiche weiteres Zeugnis abzulegen und damit den leitenden Kreisen seines Volkes Gelegen= heit zu geben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. So trat er auf dem Laubhüttenfest dieses Jahres hier auf. Schon vor seiner Ankunft bildete er den Begen= stand des allgemeinen Interesses. Bon allen Seiten wurden die verschiedensten Urteile über ihn ausgesprochen. Sie zeigen, wie tief sein Wirken das Volk aufregte. Seine Feinde griffen zu den Waffen des Spot= tes, aber das hielt das Volk nicht ab, ihn sofort zu um= ringen, sobald er an den letten Festtagen erschien. Und so tief gruben sich seine Selbstzeugnisse in die Herzen der Empfänglichen ein, daß viele bereit wur= ben, sich ihm anzuschließen. Das veranlaßte das Synedrium, gewaltmäßig gegen ihn vorzugehen. Ratür=

lich fand man aus, daß der Herr nicht ohne weiteres gefangen genommen werden tonne. Ja, es stellte sich sogar heraus, daß ihm nicht jedes Glied dieser Behörde feindlich gesinnt sei. Infolgedessen gab es eine ftur= mische Sikung, in der die Majorität schließlich den Beschluß seines Todes annahm. Jesu Berhandlungen mit ihnen offenbaren ihren Saß gegen das Licht. fus zeigte seinen Feinden aber auch den Grund ihrer Abneigung gegen dasselbe. Es ist ihr Mangel an Sündenerkenntnis. Sie sind blind in geistlichen Din= gen und halten sich doch für weitgereifte Beilige. Sein Wunder am Blindgebornen verschärfte nur die Gegen= fätze und sein nächster Besuch am Fest der Tempelweihe mit seinem Zeuanis von sich als dem auten Hirten und verheißenen Messias trägt ihm einen offenen Mordver= such ein. So wächst der Gegensatz der leitenden Par= teien gegen ihn zu offener Feindschaft und alühendem Haß. Deffentlich heißt man ihn einen Teufel und ver= härtet sich gegen jedes Zeugnis von ihm über das Ge= heimnis seiner Verson. Die machtvollste Offenbarung seiner Gottessohnschaft, die Auferweckung des Lazarus, wird für die Behörden in Jerusalem nur das Signal, mit dem Todesbeschluß Ernst zu machen. In stiller Burückgezogenheit bereitet sich der Herr vor auf seinen Todeswea.

# VII. Jesu Leidens- und Herrlichkeitsgeschichte.

52.

Jesu letter Einzug in Jerusalem wird von allen Evangelisten als ein merkwürdiges Ereignis berichtet, ebenso schon seine Reise von dem Jordan nach Bethanien. Der Herr erscheint auf diesem Wege besonders ergriffen. Die Jünger dagegen wiegen sich in frohen

Erwartungen. Jesu Leidensantundigungen fassen bei ihnen feine Wurzeln. Er machte aber auch diesen lete ten Gang nach der heiligen Stadt besonders reich an Wundern und Gnadenthaten, — heilt die Blinden bei Fericho und fehrt hier bei dem reichen Zollvächter Zachäus ein zum aroßen Verdruß der Pharisäer. In Bethanien fand dann wohl am Samstagabend jenes denkwürdige Gastmahl statt, bei welchem Maria den Herrn falbte "zu seinem Begräbnis", wie er sagte. Der Vorfall gewährt uns einen Blick in ihre dankbare und ahnungsvolle Seele, zeigt uns aber auch, daß sich der Herr fast mehr mit seinem bevorstehenden Leiden als mit der Gegenwart beschäftigte, ebenso offenbarte er gefährliche Geldliebe im Kreise seiner Jünger. Am nächsten Tage, dem Sonntag in der Karwoche, hält der Herr dann wohl seinen königlichen Ginzug in die Hauptstadt. Er ließ es geschehen, daß ihm in äußer= lich ehrenvollster Weise wenigstens einmal gehuldigt wurde, obwohl er sich natürlich über den wahren Wert dieser Volksdemonstration nicht täuschte. Im Geist fah er ja die Zufunft der Stadt vor sich, die er gesucht mit mutterlichem Gefühl, ohne fie gewinnen zu tonnen. Die eigentlichen Bürger derfelben blieben auch jest fern. Es waren meiftens Festvilger aus Galiläa und Peräa, die sich erwartungsvoll um ihn scharten. Im Tempelvorhof fand der Herr dieselben Greuel vor, die er vor drei Jahren so machtvoll beseitigt hatte und jett aleich oder erst am nächsten Tage wiederholte er die That und gab so der Tempelbehörde und dem lei= tenden Teil des jüdischen Volkes überhaupt noch ein= mal Gelegenheit, für eine Reformation Sinn zu ge= winnen. Davon aber findet fich keine Spur. Der Hohe Rat hatte einen Saftbefehl gegen ihn erlassen. Tropdem bewegte er sich ganz nach Belieben. Dieser Umstand hätte fie von seinem übernatürlichen Wesen

überzeugen sollen. Aber ihr Haß gegen die Wahrheit ließ sie zu keinen solchen richtigen Schlüssen mehr kom= men.

# 53.

Der völlige Bruch des Herrn mit allen leitenden Bar= teien seiner Nation erfolgte am Dienstag in der Kar= woche. Sein Urteil über sein Volk symbolisierte sei= nen Jüngern die Verfluchung des Keigenbaums und die sofort folgende Verdorrung desfelben. Im Tem= pelhof fand der Herr am Morgen dieses Tages seine Feinde, also die Hohenvriester und Sadducäer. Rabbiner und Pharifäer in geschlossener Phalanx ge= gen sich vereinigt. Sie sahen, wie ihm das Volk nach= lief, ihm anhing, begeistert ihn umwogte. Sie waren durch die Tempelreinigung entsetlich bloggestellt und standen in Gefahr, all ihr Ansehen bei der Menge zu verlieren, also sowohl bei den einheimischen Juden, als auch bei den fremden Festaästen. So soll denn nun der Herr irgendwie in Verlegenheit gesett oder zu ei= ner politisch verdächtigen Aeußerung gebracht werden. Aber alle ihre Klugheit und List wird an der ihnen weit überlegenen Beisheit des Herrn zu Schanden. In scharfen Gleichnissen schildert sie der Herr Mietlinge und Heuchler, läßt eine Partei nach andern ablaufen und stellt alle, der Reihe nach, religiös unwissende und verblendete Menschen bin. die ihm fein Wort zu sagen wissen, ihm, den sie als einen religiös gefährlichen Mann gebrandmarkt haben. Dann aber geht der Herr erst zum rechten Angriff über und zieht ihnen in einem achtfachen Weheruf jede Maste ihres grundschlechten Treibens vom Gesicht und er= tlärt sie samt ihrem Volk dem Gericht Gottes verfal= len. das bald hereinbrechen wird. Damit nimmt er Abschied von dem Heiligtum seines Volkes und giebt

dann in später Abendstunde seinen Jüngern jene wichtigen Aufschlüsse über das Ende Jerusalems und seine Wiederfunft zum Gericht, in denen der ganze Rahmen der weitern Entwicklung seines Reiches enthalten ist. Während dieser Zeit aber hält das Synedrium eine Sitzung ab, in der ein energisches Vorgehen gegen ihn beschlossen wird. Wohl hat der Herr die Volksgunst, aber die Volkspartei, die Pharisäer, sind ihre Vundessenossen. Vielleicht kam Judas gerade zu dieser Sitzung mit seiner Offerte. So steht's denn sest: Jesus soll sterben, um die bestehenden Zustände und die bestehende Herrschaft der Parteien zu erhalten. Es ist bemerkenswert, daß hier äußerlich gebildete Menschen aus purer Selbstsucht zu der größten Sünde kamen, von der die Geschichte weiß.

## 54.

Die Gefangennahme und Berurteilung Jesu fand am Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Karwoche statt, nachdem der Herr am Donnerstag mit seinen Jungern das Paffah gegessen, bei dieser Gelegenheit seinen Verräter entlarvt und dann das heil. Abend= mahl eingesetzt hatte. Nachdem ihn seine Feinde in Gethsemane gefangen genommen, hatten fie nur den einen Zweck im Auge, ihn schnell als einen todeswür= digen Verbrecher zu erweisen und dann zu beseitigen. Somit machte man ihm einen Prozeß, zuerst vor dem geistlichen und dann vor dem weltlichen Gericht. Der erstere durchlief ein dreifaches Verhör, — ein vorläu= figes bei Hannas, ein amtliches bei Kaiphas und ein endgiltiges am Freitagmorgen vor dem Synedrium in seiner Gerichtshalle im Tempel. Jesu Zeugnis von sich als Gottes Sohn wurde als erwiesene Gottesläste= rung erklärt und deswegen über ihn das Todesurteil ausgesprochen. Da ihnen aber das Recht der Voll= ziehung dieses Urteils nicht zustand, so wurde er von ihnen dem römischen Brokurator Vontius Vilatus als politischer Demagoge überliefert. Dieser muß von Jesu gehört haben und erhielt von seiner würdigen Haltung einen tiefen Eindruck, durchschaute auch sofort den eigentlichen Grund der Anklage, nämlich Reid, war aber nicht charakterfest genug, gleich anfangs in offener Weise Recht und Gerechtigkeit walten zu lassen, und band sich so schließlich selbst die Hände. Er hatte den Juden gegenüber kein gutes Gewissen und so erlitt er in seinen Versuchen, Jesum, den er wiederholt als unschuldig bezeichnete, frei zu geben, eine Niederlage nach der andern. Er versuchte, den ganzen Handel an Berodes abzugeben, aber der ging auf die Sache nicht ein. Sodann sollte das Volk entscheiden. Aber die Hohenpriester fanden Zeit, dieses in ihrem Sinn zu bearbeiten, und so entschied es gegen Jesum. appellierte er an das Gewissen des Volkes, aber leicht= sinnig nahm die Menge alle Folgen des Justizmordes auf fich. Ebenjo wenig half es ihm, daß er das Mit= leid für den Herrn zu erregen suchte. Bei der Menge war jett jedes Billigkeitsgefühl erstickt. Schlieklich drohten ihm die Hohenpriester mit einer Anklage beim Kaiser, wenn er den frei gäbe, welchen er ja schon durch die Geißelung zum Verbrecher gestempelt hatte. Und so verurteilt Vilatus den Herrn zum Kreuzestod. um sich selbst zu retten, und zeigt damit, daß ein bloß äußerliches Rechtsbewußtsein machtlos ist, wenn ihm nicht Wahrheitssinn und Charafterfestiakeit zur Seite gehen.

55.

Auf Golgatha ist sodann der Herr Jesus für die Sünde der Menschheit gestorben. Als bloß geschichtliches

Ereignis betrachtet, war sein Tod eine Folge der Vereinigung aller leitenden Parteien seines Volkes gegen ihn zu seinem Sturze. Der Tempeladel, die Rabbiner, die Pharisäer, die Herodianer reichten sich in seiner Beseitigung die Hand und das Bolk folgte ihnen, meis= tens wohl infolge getäuschter Erwartungen. Gott aber ließ es zu. daß durch den Triumph menschlicher Bosheit die Erlösung der Menschheit ausgeführt wurde. An sechs Stunden hat unser Herr am Kreuz gehangen und fo den schimpflichsten Tod seiner Zeit gekostet. Noch hier wurde ihm der Spott seiner Feinde reichlich zu teil. Die meisten seiner Jünger waren fern; nur Johannes und einige Frauen zeigten ihm ihre Teil= nahme. Er trat eben die Kelter allein. Seine am Kreuz gesprochenen sieben Worte zerfallen in zwei Rei= hen. Die ersten drei beziehen sich auf andere, die wei= teren auf sich selbst. Sie zeigen den tiefen Grad seines innern Leidens. Mit einem Bfalmwort haucht der Herr seine Seele aus. Es ist für die ganze Menschheit eine stehende Quelle tiefster Demütigung, daß Men = schen den Herrn ans Kreuz gebracht haben. Auf die Anwesenden machte sein Tod den tiefsten Eindruck. Von den Lippen des römischen Offiziers fiel hier das männliche Zeugnis von seiner göttlichen Würde. Der Rif des Vorhangs im Tempel aber zeigte, daß die Zeit des Alten Testaments nun zu Ende sei. Im stillen Felsengrabe des Joseph von Arimathia, eines Mitglie= bes des Synedriums, fand dann der Herr, seine lette irdische Ruhestätte.

# 56.

Christi Auferstehung von den Toten macht sein Leben zum wichtigsten in der Geschichte. Die Biographien großer Männer endigen mit ihrem Grabe; Christus

lebt weiter in einem verklärten Leibe und darum hat er die Schlüssel der Kölle und des Todes. Die Erfahrung seiner Auferstehung verwandelte seine Jünger aus zag= haften Flüchtlingen in fröhliche Zeugen dieser großen Offenbarungsthat des Baters. Was sie nach vielem Zagen und Zweifeln als geschichtliche Thatsache er= kannt hatten, das wird der Ausgangsvunkt und Mit= telvunkt ihres Heilszeugnisses an die ganze Menschheit. Des Herrn Erscheinungen als Auferstandener reihen sich am besten aneinander, wie folgt: Er erscheint 1. der. Maria Magdalena, 2. den andern Frauen, 3. Betrus, 4. den Emmausgängern, 5. den Jüngern bei verschlossenen Thüren, 6. acht Tage später denselben mit Thomas, 9. den Jüngern am See Genezareth, 10. dem Jakobus, 11. den Fünfhundert in Galilaa, 12. den Aposteln und wohl auch andern bei Jerusalem auf dem Delberg, wo sie seine letten Weisungen em= pfingen. Nach 40tägigem Verkehr mit ihnen, schied er von hinnen und fehrte in seine Beimat zurück, um die Herrlichkeiten zu empfangen, die er besessen vor Brund= legung der Welt, und die er verlassen hatte, um im Drang heiliger Liebe die gefallene Menschheit zu er= lösen.

An 33 Jahre hat also unser Herr auf dieser Erde gelebt. Sein Dasein trägt überall den Stempel der Einzig artigfeit. Er fam, um die Menscheit mit Gott zu versöhnen. Er nennt seine irdische Lebensaufgabe ein Wert, das ihm der Vater gegeben hatte. Sobald er es vollendet, ging er zurück. So vieler Menschen Leben verläuft zwecklos. Andere erreichen wenig, weil sie in ihren Plänen maßlos sind. Unser Herr übte Beschränkung. Er hielt sich an die Schranken geschichtlichen Wachstums. Er lebte in einem kleinen Ländchen, beobachtete die Linien der äussern und innern Zustände seines Volkes und sah in

einem äußerlich fleinen Erfolg den sichtbaren Gewinn seines Lebens. Aber gerade auch hier ist er der Meister. Er sieht das Große im Kleinen und legt das Fundament seines Reiches in der Stille. Den weitern Ban desselben sollen Menschen aussühren, in denen sein Geist walten wird. Als verklärter Menschensohn bildet er nun die persönliche Spize seines Reiches, also der Kirche, in welcher sein Erlösungsgewinn allen denen angeeignet werden soll, welche dem Lockruf des Evansgeliums solgen. Somit hat mit seiner Himmelsahrt die Periode der Darstellung und Auswirkung des Heils ihr Ende erreicht.

VIII. Die politische Welt in Rom und Judäa um die Mitte des ersten Jahrhunderts.

57.

Tiberins war römischer Raiser, als unser Berr am Rrenze starb, wie wir oben gesehen haben. Seine letten Jahre brachte er auf der Insel Capri zu, wo er seinen Hang zu Lüsten und Grausamteiten ungehemmt befriedigen konnte. Nach seinem elenden Tode folgte ihm Caligula, sein Neffe, ein Sohn des edlen Ger= manitus. Er hatte ihn zum Teil selbst zu seinem Nachfolger bestimmt. Die Brätorianer vollzogen ie= doch die eigentliche Erhebung desselben auf den Thron der Cäsaren. Cajus Caliqula, Stiefelchen, war ei= gentlich ein Spikname hatte am Hofe des Tiberius die denkbar schlechteste Erziehung genossen. Seine reiche Begabung war dahin gebildet worden, sich durch List. Kriecherei und Heuchelei das Leben zu erhalten. Dabei hatte er die Ausschweifungen und Grausamtei= ten des Kaisers täglich vor Augen, an die er sich ge= wöhnte, bis er selbst Gefallen daran fand. Sein in=

timster. Busenfreund war der Kerodes Aarivva, den wir Apsta. 12 treffen. Dieser hatte mit ihm viel von dem Argwohn und den tyrannischen Launen des Kai= fers zu leiden gehabt. Run gelangte er zu hohen Ehren, besonders auch, weil er sich in die Marotten des Caligula zu finden wußte. Den jungen Kaiser ergriff nämlich bald der Größenwahn und er wollte seiner Umgebung als der donnernde Jupiter er= scheinen. Er verlangte deshalb, es solle in allen Län= dern seine Büste in den Tempeln aufgestellt und ihr göttliche Ehre erwiesen werden. Ebenso gefiel er sich in extravaganten Bauten und verschwendete in kurzer Zeit den ganzen Staatsschatz, der sich auf viele Millio= nen belief. Dazu kam eine dämonische Grausamkeit. Er hatte seine Freude daran, Menschen in seiner Be= genwart hinrichten zu lassen, und bald war sich in sei= ner Umgebung niemand mehr feines Lebens sicher. Ja, ihm wurde die Aeußerung nacherzählt, das römische Volk möchte nur einen Kopf haben, damit er es mit einem Streich vernichten könne. Sein Treiben wurde schließlich doch unerträglich. Zwei Offiziere, die er tödlich beleidigt hatte, ermordeten ihn, als er eines Abends vom Theater heimkehrte. Er regierte non 37-41.

# 58.

Ihm folgten Claudius, sein Oheim, v. 41—54, und dann diesem Nero, v. 54—68. Sie waren Träger einer Schreckensherrschaft. Claudius war ein Bruder des edlen Germanikus. Er war nicht witig und seine Mutter pflegte von einem ihr nicht imponierenden Menschen zu sagen: "Er ist ein noch größerer Thor als mein Sohn Claudius." Er war ein 50jähriges, schüchternes Männlein, als ihn die Prätorianer zum Cäsar ausriesen. Die Regierung führte seine wüste

Gemahlin Meffalina mit ihren Günstlingen. Wegen schlimmer unsittlicher Händel, sogar am lichten Tage, ließ er sie hinrichten, verheiratete sich aber sofort mit Agripping, seiner Nichte, der Schwester des Caliqula. Sie übertraf ihre Vorgängerin noch an Bosheit. Wer sich ihren Känken nicht fügte, ward meuchlings hinweg= geschafft, und ein Gefühl der Unsicherheit durchzog das ganze römische Reich. Als sie merkte, daß sie in Be= fahr stehe, beim Kaiser in Ungnade zu fallen, vergiftete sie diesen an der Tafel und setzte es nun durch, daß ihr Sohn Nero und nicht der Sohn des Claudius, Britan= nikus, zur kaiserlichen Würde kam. Nero war der Sohn eines nichtsnutigen römischen Ritters. Zuerst hatte ihn ein Tanzmeister erzogen, hernach bekam er tüchtige Lehrer, wie den Philosophen Senecca und Burrhus, den Präfekten der Garde. Diese konnten ihm aber nur noch einen äußern Schliff beibringen, der nicht lange vorhielt, als er erst seine eigentliche Natur zeigen durfte. In den ersten fünf Jahren sei= ner Herrschaft ging es noch leidlich, dann aber stürzte er sich in Ausschweifungen und Laster, dazu in blutige Frevel. Alle ihm unbequemen Menschen ließ er durch Gift oder den Dolch wegschaffen, so den Britannikus, Senecca und seine eigene Mutter. Sein Gewissen suchte er durch alänzende Schaustücke zu betäuben. Er trat 3. B. in Griechenland als Wagenlenker und Zi= therspieler auf und erwarb sich 1800 Kränze. Um das Schaufpiel eines großen Brandes zu sehen, ließ er im Jahr 64 Rom anzünden und schob nun die Schuld auf die Chriften. Das gab den Grund zu einer entsetz= lichen Verfolgung der römischen Gemeinde. Hunderte starben den Märthrertod, unter diesen auch die beiden Apostel Betrus und Baulus. Endlich konnten die Römer des Kaisers Greuelthaten nicht mehr ertragen: der Senat sette ihn ab und zwang ihn zur Flucht. Richt weit von Kom legte er selbst Hand an sich und starb, 30 J. alt, mit den Worten: "Welch ein Künster stirbt in mir!" Mit den Flaviern Vespasian, v. 69—79, und Titus, v. 79—81, kamen dann bessere Zustände im römischen Keich.

# 59.

In Balästina war Herodes Antipas vom Kaiser Auauftus als Tetrarch (Vierfürst) von Galiläa und Beräa auerkannt worden. Er regierte v. J. 1 bis 39. Er verstand es, sich durch Verschlagenheit zu halten. Je= sus nannte ihn einen "Fuchs" und das zeigt seinen Charafter. Er wußte den Juden zu schmeicheln, zog namentlich zu den Festzeiten nach Ferusalem und nahm ihre Seite, wenn sie von den Landpflegern gemißhan= delt wurden, so daß er zu Zeiten als ein eifriger Ba= tron ihrer Religion erschien. Wo es ihm freilich nicht vaßte, da kümmerte er sich wenig um ihre religiösen Sonderbarkeiten. So beschloß er, am westlichen Ufer des Sees Genezareth dem Kaiser Tiberius zu Ehren eine Stadt zu erbauen. Beim Ausgraben des Funda= mentes stieß man aber auf Totengebeine, was den Ort als einen gewesenen Kirchhof erwies. Deshalb pro= testierten die Rabbiner gegen das Unternehmen und verboten jedem Juden, sich dort anzubauen. Serodes kehrte sich jedoch nicht an sie; dafür mußte er aber auch seine neue Residenz mit allerhand Gesindel bevölkern. Sie war denn auch mehr heidnisch als jüdisch und or= thodore Juden mieden sie. Sein Chebruch mit der Herodias und die Hinrichtung des Täufers raubte ihm auch die Volksgunst und verwickelte ihn außerdem in einen Krieg mit dem Arabertonige Aretas, dem Vater seiner verstoßenen Gemahlin. Er wurde von diesem wiederholt besiegt und wäre verloren gewesen, wäre

ihm nicht der sprische Protonsul zu Hilfe gekommen. Das geschah im J. 34. Ginige Jahre später kam sein Neffe, Herodes Agrippa, von Rom, um sein ihm ge= schenktes Gebiet, nördlich und östlich vom See Geneza= reth, anzutreten. Dazu hatte er den Königstitel er= halten. Das reizte den Neid der Herodias und sie ließ ihrem Gemahl keine Ruhe, bis auch er sich nach Rom aufmachte, um sich diese Bürde zu verschaffen. Er hatte aber daheim für 70,000 Mann Waffen aufge= sveichert und diesen Umstand benutte Herodes Aarivva. um ihn zu verderben. Er verdächtigte ihn beim Kaiser und dieser schickte ihn nach dem südlichen Gallien in die Verbannung. Seine Gemahlin hätte ihn allein giehen laffen können, aber fie teilte sein Schickfal freiwillig, in das ihr Chraeiz ihn gestürzt hatte. Es ist das wohl der einzige edle Zug in ihrem sonst so frevelhaften Leben.

#### 60.

Indäa und Samarien standen v. J. 7 bis 41 unter römischen Prokuratoren. Diese waren dem sprischen Prostonsul untergeordnet und beide kümmerten sich wenig um die jüdischen Eigenheiten. So ordnete Quirinus, der sprische Protonsul, gleich i. J. 7 eine Volkzählung nach römischem Brauch an und regte damit das Volk ungemein auf. Es bildete sich eine nationale Partei, die Zeloten, welche kein Stück der römischen Oberherrschaft anerkennen wollten, nicht einmal die Abgaben. Damit sanken die Zöllner immer tieser in der Achtung des Volkes. Das Amt eines Prokurators, Landpslezgers, war daher ein schwieriger Posten. In den 34 Jahren bekleideten ihn 7 Kömer. Unter ihnen war Pontius Pilatus der fünste, v. 26—37. Uns ist er ja der merkwürdigste. Seine Zeitgenossen schildern ihn als seig, habsüchtig und charakterlos. Er haßte die

Ruden und behandelte sie rücksichtslos und graufam. wo er nur konnte. Gleich bei seinem Antritt ließ er die Besatzung der Burg Antonia die römischen Stand= arten aufpflanzen, welche das Bild des Kaisers trugen. Das war gegen die judischen Rechte und so zogen Priester und Volk zu Tausenden hinab nach Casarea und baten ihn fünf Tage lang, die Bilder abnehmen zu lassen. Lieber wollten sie ihren Kovf hergeben, als ihre väterlichen Gesetze so schänden laffen. Pilatus mußte nachgeben, rächte sich aber dadurch, daß er die Rosten einer Wasserleitung in Jerusalem dem Tempelschat entnahm. Später ließ er kaiserliche Votivtafeln an der Burg Antonia anbringen. Da aber traten Herodes Antipas und die ganze Priesterschaft gegen ihn auf, schickten eine Gesandtschaft an den Kaiser und dieser entschied zu Gunften der Juden. Somit bestand zwi= schen ihm und dem Volk eine scharfe Spannung. Daß er den Juden gegenüber kein gutes Gewissen hatte, zeigt seine Haltung im Prozeß Jesu. Rach bessen Zeit sant sein Stern bald. Auf dem Berge Garizim trat ein Goet auf und wollte die dort, wie er sagte, vergrabenen mosaischen Gesetzestafeln zu Tage fördern. Pilatus aber ließ auf die herzugelaufene Menge einhauen, fo wie er früher einmal eine Gruppe Galiläer beim Opfern in Jerusalem hatte niedermekeln lassen. Die sonst lonalen Samariter waren jett aufs tieffte emport und verklagten ihn beim Kaiser, — und die Juden unter= stützten sie. Tiberius verbannte ihn darauf nach dem füdlichen Gallien, wo er in bittere Armut geriet und sich selbst das Leben nahm. Wahrheit und Religion waren ihm als einem Stoiker aleichailtig gewesen.

61.

Ein merkwürdiger Umschwung der Dinge in Palästina rat unter den Kaisern Caligula und Claudius ein, in=

dem die einzelnen Teile des Landes von diesen Stück für Stück einem Abenteurer zugeworfen wurden, deffen Leben bis dahin ein wildes Treiben gewesen war, bis es jett in der Rolle eines ehrwürdigen Judenkönigs abschloß. Das war Herodes Agrippa, ein Enkel der Mariamne und Bruder der Herodias in Galiläa. war in Rom aufgewachsen als ein Spielgenoffe der kaiserlichen Prinzen und hatte sich hier an Luxus und Ausgaben gewöhnt, welche bald weit über seine Gin= nahmen gingen. Mit der Zeit steckte er tief in Schuls den und als i. J. 23 sein Gönner Drusus, der Sohn des Raisers Tiberius, starb, schickte ihn der Raiser vom Hofe fort, und nun fielen seine Gläubiger über ihn her und pfändeten ihn vollständig aus. Mit Schande be= laden, floh er nach Judäa, nach seinem Stammschloß Malatha am Toten Meer und dachte nach über den Wechsel des Glücks und den Gewinn des Selbstmords. Da schrieb seine Gattin an seine Schwester, die Hero= dias in Tiberias, und bat um Teilnahme für ihn und diese veranlaßte ihren Mann, ihn in Tiberias als Marktaufseher anzustellen. Er ertrug jedoch die De= mütigungen nicht lange, die ihm hier reichlich zu teil wurden, sondern fand Wege, wieder nach Rom zu tom= men, wo ihm einer eine runde Million vorschoß. Der Kaiser Tiberius nahm ihn nun, im J. 36, wieder am Hose auf und machte ihn sogar zum Erzieher seines Enkels Tiberius. Herodes aber schloß sich an den jun= gen Caligula an und ging in seinen Schmeicheleien gegen denselben sogar so weit, daß er ihm öffentlich den Kaiserthron von Jupiter erslehte. Als Tiberius davon hörte, ließ er ihn in Ketten legen. Che die Sache aber zur Verhandlung kam, starb der Kaiser und mit Cali= gulas Thronbesteigung stieg Agrippas Stern. Er er= hielt das Gebiet des Philippus am großen Hermon und den Köniastitel. Dafür billigte er die wahnsinnigen

Anschläge des Caligula. Im J. 39 kam er nach Palästina und bewirkte von hier aus den Sturz seines Schwagers, dessen Gebiet ihm nun auch zusiel. Die Juden gewann er für sich, indem er den Kaiser von der Idee abzubringen versuchte, daß seine Büste auch im Tempel aufgestellt werde. Es hätte aber wegen dieser Sache noch Schwierigkeiten gegeben, wenn nicht Caligula so bald gestorben wäre.

#### 62.

3m 3. 41 wurde Herodes Agrippa Rönig vom gan= zen Valästina. Er war in Rom bei der Thronbestei= gung des Claudius und vermittelte zwischen diesem und dem Senat. Zum Dank dafür wurde ihm das ganze Gebiet geschenkt, welches Herodes der Große besessen hatte. Auf seine Bitte wurden auch den Juden alle ihre Privilegien bestätigt. Daher war sein Em= pfang in Ferusalem ein großartiger. Alle Barteien feierten ihn, — der Tempeladel, die Rabbiner, die Pharifäer, — zumal er den größten Gifer für das Judentum an den Tag legte. Er hing kostbare Weih= geschenke im Tempel auf und beobachtete alle jüdischen Feste und Speisegeseke. Nicht umsonst hatte er in Rom gelernt, die Farbe der Partei zu tragen, die ihn trug, und so erschien er in Judäa nach einem durch= schwärmten und durchschwelgten Leben als ein feuri= ger Batron der jüdischen Religion. War er in Ferufalem, so zog er die Rabbiner zur Tafel und dispu= tierte mit ihnen über ihre spitfindigen Syllogismen. Alles das rechneten ihm die Pharifäer so hoch an, daß sie ihn einmal mit dem Ruf feierten: "Du bist unser Bruder!" was sich für den Zechgenossen und Intimus des Caligula doch sonderbar ausnahm. Aber man sah ihm vieles durch die Finger, weil er die äußern For=

men des Judentums schützte. Sich die Volksgunft zu sichern, verfolgte er ja auch die Christengemeinde in Jerusalem, ließ Jakobus turzer Hand hinrichten und kerkerte Betrum ein. In Casarea dagegen erging er fich in seinem gewohnten heidnischen Treiben, lebte bem Theater und andern römischen Vergnügungen. Seinen Sohn ließ er in Rom ausbilden. Dieser lernte am Hofe des Claudius, was dort zu lernen war. Seine Töchter waren berühmt wegen ihrer Schönheit und — Schlechtigkeit. Drusilla und Berenice begeg= nen wir ja in der Avostelgeschichte. Seine glänzende Regierung währte aber nur drei Jahre. Im Theater von Schmeichlern Huldigungen hinnehmend, wurde er plöklich von einer Krankheit ergriffen, welche seinem Leben in wenigen Tagen ein Ende fette, obichon Bha= rifäer und Rabbiner seinen Palast umlagerten und Gott um die Erhaltung dieses "Heiligen" anriefen. Der Engel Gottes schlug ihn, daß er starb. In Rom aber hielten des Kaisers Katgeber dafür, es sei nicht politisch weise, im Osten ein starkes Königreich heran= wachsen zu laffen, und fo fant mit seinem Ende fein Reich zusammen.

# 63.

Mit d. J. 44 beginnt wieder die Profuratorenwirtsichaft in Palästina. Der Sohn des verstorbenen Kösnigs, Herodes Agrippa II., war bei seines Vaters Tode erst 16 Jahre alt und so gab ihm der Kaiser zuerst nur ein kleines Gebiet, nördlich vom See Genezareth, später dann einige weitere Landstücke und die Aussicht über den Tempel. Somit hatte er nur den Schatten von dem Besitz seines Vaters. Ueber Palästina herrschten wieder Profuratoren. Meistens waren es gewissenlose Menschen, die sich schnell bereichern und das Leben genießen wollten, für eine vernünftige Vers

waltung des Landes aber kein Interesse hatten. Auch ein weniger reizbares Volk, wie die Juden es waren, wäre durch sie zur Empörung getrieben worden. Ihre Mikwirtschaft beförderte das Wachstum der Zeloten ungemein, deren Losung ja die Abwerfung der römi= schen Herrschaft war. Im Jahre 52 kam Felix als Landvileger nach Cäfarea. Er heiratete Drufilla, die Tochter des verstorbenen Herodes Agrippa, was groken Anstoß bei den Juden erregte, da sie ihrem Manne entlaufen war. Im Lande sah es schlimm aus, indem ein falscher Messias nach dem andern das Volk betrog. Ein solcher war Theudas. In Jeru= salem kämpften die ersten Kamilien um die Hohen= priesterwürde. Dazu kam Teuerung und Hungersnot. Paulus sammelte nicht ohne Grund Gelder für die Christen in Jerusalem. Im Jahre 61 kam Festus an Felix' Statt. Er versuchte Ordnung zu schaffen und so waren die Wege bald von Kreuzen umfäumt, an denen die Aufrührer hingen. Anderseits suchte er auch wieder den Tempeladel durch Entgegenkommen zu gewinnen, wie wir in der Geschichte Lauli seben. Ihm folgte Albinus und diesem bald Gessius Florus. Beide befliffen sich der größten Erpressungen, die Juden zum Aufruhr zu reizen, um so ihre Ungerech= tigkeiten rechtfertigen zu können. Im Jahre 66 rollte der Aufstand durch das Land. Offen erklärte man sich in Jerusalem für unabhängig von Rom. Ein Versuch des syrischen Prokonsuls, Cestius, Jerusalem zu erobern, mißlang. Seine Legionen wurden vollständia vernichtet und siegestrunten organisierten die judischen Behörden ihre militärischen Kräfte.

IX. Die Gründung der christlichen Kirche und der Untergang des jüdischen Staates.

64.

Immitten folder Greignisse gründete und bante der Herr die driftliche Kirche, — als ein Reich nicht von dieser Welt, aber in der Welt, um in ihr die einzelnen an ihn gläubig gewordenen Menschen sich zu einer Ge= meinschaft zusammen schließen zu lassen, die in Christo ihren Lebensgrund, ihr Borbild und ihren Meister haben sollte. Die Zeit der christlichen Kirche bildet also den zweiten Abschnitt in der neutestamentlichen Periode der Heilsgeschichte, die mit Christi Kommen in diese Welt beginnt. Es ist dieses die Zeit der An= eignung des Heils, die da fortdauert, bis die Bollen= dung kommt. Das durch Christum ausgewirkte Beil foll nun von der Menschheit in ihre Lebensadern auf= genommen werden. Da dieses aber zunächst von den einzelnen geschehen muß, so bildet die Kirche die Bemeinschaft solcher, welche diesen Prozeß an sich voll= ziehen lassen. Der heilige Geist ist es, der allen Gläubigen die erworbenen Heilsgüter aneignet. Den äußern Eintritt in einen Teil der christlichen Kirche bezeugt die Taufe. In der Gemeinde fördert und baut dann der ganze, lebensvolle Organismus der= selben das geistliche Leben eines jeden. Die Gründung der christlichen Kirche am Pfingstfest d. J. 33 geschah durch die Ausgießung des heiligen Geistes. Seine Wirkungen waren hier außerordentlicher Art, wie sie bald nicht immer vorkamen. Aber die Methode der Ausbreitung der Kirche, wie sie an diesem Fest zu Tage trat, sollte fortdauern. Durch das lebendige Zeugnis von Christo und den Anschluß neuer Gläu= bigen an die Jünger durch die Taufe wuchs die Gemeinde in die Tausende. Anfänglich gestaltete sich

die Kirche als ein Zweig des Judentums, einer Seistenhalle des Tempels vergleichbar. Durch Gottes Füsgung ließ man die Gemeinde gewähren und erst nach besonders machtvollen Bezeugungen des Herrn durch die Apostel schritt das Synedrium gegen sie ein und wagte es sogar, den Stephanus zu steinigen, der in seiner Rede von dem in der Gemeinde wohnenden Geiste ein ergreisendes Zeugnis ablegte. Die nun ausbrechende Versolgung diente erst recht dazu, die Kirche über das ganze Land hin auszubreiten und jeden Christen zu einem Missionar zu machen.

#### 65.

In der driftlichen Kirche reichten sich glänbig gewordene Juden und Seiden die Sand und wurden Briider. Die ersten Gemeinden bestanden nur aus Judenchris= ten. Diese saben die Kirche einfach als eine Fort= setzung des Judentums an, nicht als einen Neubau. bei dem die jüdischen Schranken wegfielen. In der Gemeinde zu Verusalem blieb man sich sogar der Linie zwischen valästinensischen und hellenistischen Juden be= wußt, so daß sich infolge davon das Diakonenamt vom Apostolat abzweigte. Das Evangelium auch den Nicht= juden zu bringen, scheint der Gemeinde keine besondere Sorge gewesen zu sein. Der Baum mußte selber erst ordentlich wachsen, ehe er Ableger in den Boden sentte. Auf besonderen Wegen und durch besonders erleuchtete Männer führte Gott dann das Evangelium zu den Samaritern in Samaria, den römischen Beiben in Cafarea und griechischen Heiden in Antiochien. Es war einem Judenchriften nicht leicht, alle seine Vor= urteile gegen einen Nichtjuden fahren zu lassen und es zu tragen, daß ein Heide Chrift werden könne, ohne zuerst Jude geworden zu sein. Sogar bei den Aposteln

muffen wir das annehmen. Wir sehen es an Petrus. Die ersten Heiden wurden in Cafarea getauft. Gine rege Arbeit an den Heiden blühte sodann in Antiochien in Sprien auf. Sellenistische Juden, deren Blick von Hans aus weniger national beengt war, trugen hier die frohe Kunde von Christus auch den Griechen an und eine große Gemeinde wuchs heran, in der sich die Geisteskräfte mächtig regten. Dorthin sandten die Apostel den Barnabas, um das begonnene Werk weiter zu bauen. Wenige Jahre vorher war aber Saulus bekehrt geworden und vorerst nach Tarjus in die Stille gegangen. Run holte ihn Barnabas nach Antiochien und beide arbeiteten hier in großem Segen, so daß diese Gemeinde der zweite Mittelpunkt der apostoli= schen Kirche wurde. Durch eine Uebersendung von Liebesgaben knüpfte sie ihrerseits das Band mit der Muttergemeinde in Jerusalem fest. Bon Antiochien trat dann auch Paulus infolge besonderer göttlicher Anregung seine erste Missionsreise an, um unter Juden und Heiden das Net auszuwerfen. Beide wurden der gleichen Gnade teilhaftig und wo immer die alten jüdischen Ideen wieder empor kamen, da wurden sie durch christliche Liebe überwunden oder in richtigem Ernste beseitigt.

#### 66.

Das Gemeindeleben der ersten Christen erwies die höheren Lebenskräfte, welche in den einzelnen wirkten. Die Taufe wurde auf persönliches Verlangen erteilt. Von einer Kindertaufe findet sich keine Spur. Die Organisation der Gemeinden entwickelte sich in festen Linien, gewährte aber viel Freiheit der Bewegung. Die Apostel dienten der ganzen Kirche, so daß sie nicht auf die Dauer an einzelne Gemeinden gebunden waren. Uehnlich standen die Propheten; fester gebunden

die Hirten und Lehrer. Die eigentliche Aufficht und Leitung der Gemeinde lag bei den Aeltesten oder Bi-schöfen, deren Amt den Aeltesten in der Synagoge nachgebildet war. Auch der Gottesdienst schloß sich dem sunagogalen an und bestand meistens aus Bebeten. Gefängen. Schriftvorlesung und Vorträgen dar= Ungeachtet des festen Lehramtes konnten hier aber auch irgend welche begabte Gemeindeglieder zu Worte kommen. Und dieses war nicht ein bloßer Er= guß des Augenblicks, sondern der eine brachte eine Offenbarung, der andere eine Lehre, der dritte eine Ermahnung mit in die Versammlung. Oft kam man abends zusammen, wo einen die feiernde Menge beim Fackelichein schon an und für sich andächtig stimmte. Bei den meisten Zusammenkunften feierte man das heilige Abendmahl und in Verbindung damit ein brüberliches Liebesmahl. Das Sammeln von Liebes= aaben war ein wesentliches Stück Christentum. Jede Gemeinde stand selbständig für sich da, doch hielt das Band der Liebe alle zusammen. Aber von rechtlichen Berbindungen findet sich nichts. Unlautere Glieder wurden ermahnt, lange getragen und endlich ausge= schlossen. Keiner sollte die Gemeinde als ein Feld seines Chrgeizes benuten, sondern Christo dienen an seinen Brüdern. Darum waren hier auch die natio= nalen Linien und Standesunterschiede aufgehoben. Alle waren es Brüder, ob Jude oder Grieche, Sklave oder Stadtrentmeister. In Korinth weihte sich eine Stlavenfamilie dem Dienst der Heiligen. Der Apostel erinnerte die Gemeinde daran, solche in ihrem Werk zu achten. Es erscholl denn auch die Runde von so einem Liebesleben der Chriften untereinander und gegen die Heiden durch das ganze römische Reich. Freilich, frühe fäte der Feind Unkraut zwischen den Weizen. Falsche Lehren aus dem Judentum und lare Sittlichkeit bei viel philosophischer Geheimniskrämerei aus dem Heisbentum suchten in der Kirche Boden zu gewinnen. In der Bekämpfung derselben erwies sich auch die apostoslische Kirche als eine streitende.

#### 67.

Die Zerstörung Jerusalems i. 3. 70 löste die Kirche gang vom Andentum und erwies sie als eine selbständige Schöpfung. Die Chriftengemeinde flüchtete nach dem Abzug des Cestius in das Städtchen Bella, jenseit des Jordans. Ueber das verblendete jüdische Bolk aber brachen nun die Gerichte Gottes mit Macht herein. Der römische Kaiser Nero sandte seinen Feldherrn Bes= vasian nach Valästina, der mit 60,000 Soldaten zuerst das offene Land und die kleinen Städte einnahm. Galiläa fiel bei der Eroberung Jatopatas der gelehrte Josephus in seine Hände, der später die Geschichte des Untergangs seiner Nation ausführlich beschrieben hat. Che Bespasian an die Belagerung Jerusalems gehen konnte, wurde er von seinen Legionen zum Kaiser auß= Somit eilte er nach Rom und überließ die Fortsetzung des Krieges seinem Sohn Titus, welcher am Ofterfest d. J. 70 die Stadt einschloß, in der sich an 1 Millionen Menschen befanden. Biele waren zur Uebergabe der Stadt geneigt; denn eine Reihe besonde= rer Vorfälle hatten sie eingeschüchtert. Ramentlich er= füllte ein gewisser Jesus alle Nachdenkenden mit Schrecken durch seinen beständigen Weheruf. Aber die Hauptmacht lag in den Händen der Zeloten und diese stachen jeden nieder, der nicht bis zum äußersten aushalten wollte. Sie wüteten gegen einander wie wilde Tiere und warfen dann die Leichen über die Stadtmauer. Sie glaubten, Gott werde die Zerstörung seines Beiligtums nicht zulassen und fo fochten

sie gegen die Römer mit rasender Wut. Wiederholt mußte Titus seinen Soldaten Mut zusprechen. Schließlich wurde aber der Hunger und das Elend in der Stadt arenzenlog. Biele flohen aus der Stadt, wurden dann aber meistens von den Römern gekreuzigt. Wiederholt bot Titus den Juden Gnade an, wenn sie sich ergeben würden, aber er wurde höhnisch abgewiesen. Endlich. im August, gelang es den Kömern, die Außenmauern des Tempelplates zu nehmen und am 10. dieses Monats ging das Heiligtum selbst in Flammen auf trot aller Bemühungen des Titus, es zu retten. Nur der Vorhang, der goldene Leuchter und der Schaubrottisch konnten noch geraubt werden und wurden später nach Rom gebracht. Jerusalem wurde geschleift. An 1½ Mill. Juden verloren in diesem Kriege das Leben, an 100,000 wurden zu Gefangenen gemacht. Selbständigkeit des jüdischen Bolkes als einer eigenen Nation war es zu Ende. Der jüdische König Agrippa hatte die Römer unterstützen mussen. Seine Schwester Berenice wurde die Freundin des Titus. Später ignorierte er sie, so daß sie in hohem Alter ein= sam und verlassen starb. Mit ihr schied das Herodäi= iche Kürstenhaus ruhmlos aus der Geschichte.

#### 68.

Das Judentum nach dieser Katastrophe war nur noch eine Knine. Grenzenlos war zunächst der Haß, den das unglückliche Bolk überall zu tragen hatte. In den größern Städten siel man über sie her, plünderte und mordete sie. Nirgends wollte man ihnen eine Heimat gönnen. In Palästina wurden Jamnia und Tiberias ihre neuen Mittelpunkte, wo sich ihre Kabbiner wieder sammelten und ihre Schulweisheit weiter pslegten. Mit dem Tempelkultus war es ja zu Ende. Um so zäher

klammerte man sich an das gebliebene Ritualwesen an. Die alten nationalen Ideen lebten aber in der Stille weiter und im J. 132 kam es zu einem neuen, verzwei= felten Aufstand gegen die Kömer. Es trat nämlich ein Schwärmer als Messias auf, der sich Barkochba, d. h. Sternensohn, nannte, im Anschluß an Bileams Beissaannaen. Bald fand er begeisterten Anhang, beson= ders nachdem sich ein alter berühmter Rabbi. Akiba. für ihn erklärt hatte. Mit grenzenloser Grausamkeit fielen die Empörer über Heiden und Christen her und erwürgten sie. Erst nach dreijährigem Kampfe gelang es den römischen Legionen, den Aufstand niederzuwer= fen. Barkochba wurde von den Juden erschlagen und Rabbi Afiba wurde von den Kömern grausam hinge= richtet. Ersteren nannten die Juden nun Barkosiba, d. h. Lügensohn. Mit den vielen Gefangenen hielten die Römer offenen Markt ab und verkauften schließlich 20 Juden für ein Pferd. Ferusalem wurde vom Rai= fer Hadrian für eine heidnische Stadt erklärt mit dem Namen Aelia Cavitolina. Rein Jude durfte sie betre= Ueber das Südthor ließ er ein gemeißeltes Schwein seken. Später durften sie am Freitag an ei= nem Rest der Tempelmauer weinen, freilich gegen hohe Abgaben. Langsam blühten auch ihre Rabbinerschulen wieder auf. Tiberias blieb der Hauptsitz der judischen Gelehrsamkeit, doch machte sich auch die Schule in Ba= bylon einen Namen. Mit großem Eifer wurden hier die endlosen Sakungen der Alten weiter memoriert und schließlich vom 3. bis 5. Jahrhundert schriftlich aufge= zeichnet. Das bändereiche Werk erhielt den Titel Tal= mud, d. h. Belehrung. Es enthält manches Schöne, aber weit mehr Albernes und zudem durchweht ein glühender haß gegen Christum, "den Gehängten", das Ganze. Der Talmud hat die Juden bis auf den heutigen Tag im Banne der rabbinischen Frrtumer festge= halten. So traurig verlief die Geschichte des ausers wählten Bolkes, weil es seinen Heilstag verscherzte und nicht erkannte die Zeit, in der es heimgesucht wurde.

69.

Das Wachstum der Kirche ging inmitten solcher Er= eignisse ruhig weiter. Sehr wichtig für dasselbe und den sichern Bestand der Kirche überhaupt war die Ent= stehung der neutestamentlichen Schriften in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. In ihnen hatten die Gemeinden sichere Berichte über das Leben des Herrn und zuverläffige Belehrung über alle grundlegenden Erkenntnisvunkte in Glauben und Leben. der ersten Generation mündlich vorgetragen worden war, das hatten nun die weiteren in schriftlicher Form. Deshalb wurden diese Schriften auch bald bei allen Bersammlungen gelesen und erklärt und jeder Unter= richt wurde an ihnen gemessen. Noch vor Schluß des ersten Jahrhunderts erkannten auch die Heiden allae= mein den Unterschied der christlichen Kirche vom Juden= tum und zogen dementsprechend ihre Linien gegen die= selbe. Reben Ferusalem, Antiochien und Rom wurde Ephesus ein Mittelpunkt der christlichen Gemeinden dieser Zeit. Sier bildete die Wirksamkeit des Johan= nes den goldenen Sonnenuntergang des apostolischen Zeitalters. Seine lette, stehende Ermahnung: "Kindlein, liebet euch untereinander!" zeigt klar und be= stimmt den Weg, auf welchem die Kirche weiter ihre Segensmacht entfalten und ihren hohen Beruf ausfüh= ren soll.

# Inhaltsverzeichnis.

|       | ri                                           | eite. |
|-------|----------------------------------------------|-------|
| I.    | Die Erfüllung ber Zeit — im Blick auf die    | 0     |
|       | Seidenwelt                                   | 3     |
| 11.   | Die Erfüllung der Zeit — im Blick auf das    |       |
|       | Judentum                                     | 19    |
| III.  | Jesu Kindheit und Jugendzeit                 | 40    |
|       | Das erste Jahr der öffentlichen Wirtsamkeit  |       |
|       | Jefu                                         | 51    |
| V.    | Das zweite Jahr der öffentlichen Wirksamkeit |       |
|       | Jesu                                         | 57    |
| VI.   | Das dritte Jahr der öffentlichen Wirksamfeit |       |
|       | Jesu                                         | 67    |
| VII.  | Jesu Leidens= und Herrlichteitsgeschichte    | 72    |
| VIII. | Die politische Welt in Rom und Judaa um      |       |
|       | die Mitte des ersten Jahrhunderts            | 79    |
| IX.   | Die Gründung der driftlichen Kirche und      |       |
|       | der Untergang des jüdischen Staates          | 89    |
|       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |       |



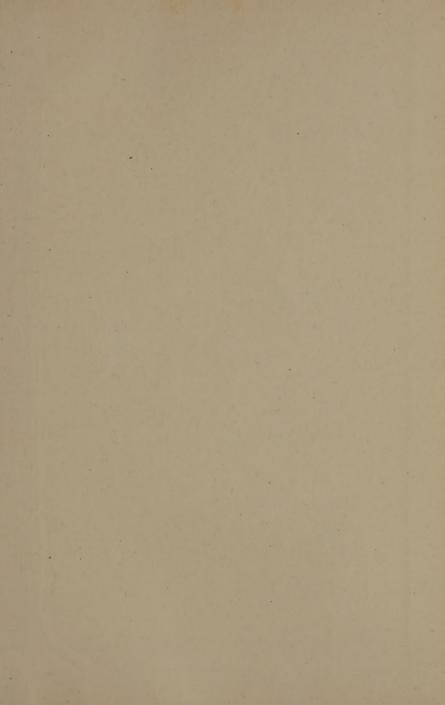

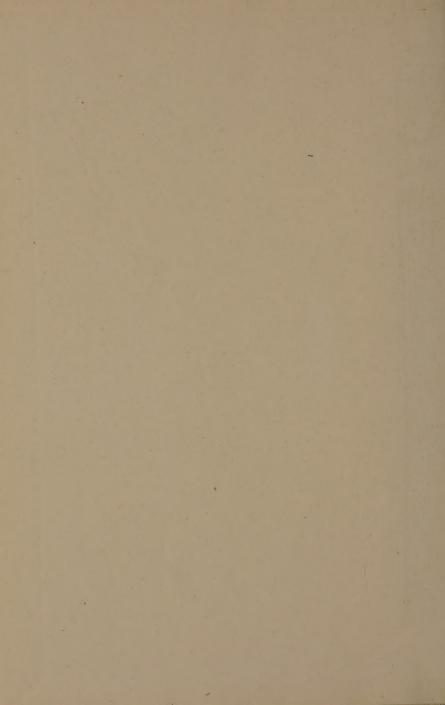



